

# Der Charakter.

Von

## Samuel Smiles.

Deutsche autorisirte Ausgabe

Fr. Steger.

3weite, verbefferte Auflage.

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber 1874.

BJ1521 . Su2 18014

#### Vorwort.

erzärtelt hat man nicht mit Unrecht unsere Beit genannt; an gefällige und schmeischellner Gene gewöhnt, nimmt sie nur mit Widerstreben sittliche Wahrheiten entgegen, solange sich diese Lehren der Moral und Lebensweisheit in ungeschminkte Worte kleiden, und es gehört somit schon ein ganz ausgesuchtes Talent dazu, dieser unser heutigen Welt Grundsätze geregelten, charakterstüchtigen Lebenswandels mit Erfolg vorzutragen.

Gin solches Talent nun besitzt Smiles, dessen neues Werk wir in deutscher Uebersetzung darbieten, in einem hohen Grade. Er hat sein Buch "Charakter" betitelt; wir unsverseits möchten es einen Hausschatz der Lebensweisheit nennen, in dem Sinne, daß darin jedem Menschen gezeigt wird, in welchen Zusammenhang er sein Wirken und Schaffen, dasselbe durch besonnenes Denken und Fühlen vorbereitend, mit den höchsten Zwecken unseres Daseins bringen soll und kann.

Smiles ist kein Nachmittagsprediger, keiner der Moralisten ohne Blut und Saft. Er stellt sich im Gegentheil mitten in das Leben hinein und giebt sich fast den Anschein, als ziehe er erst aus deffen ernsteren und heiteren Aeußerungen die sitt= lichen Folgerungen, die er in einer schlichten und zugleich lebendigen und gewinnenden Form vor= trägt. Er ist ein wahrhaft liebenswürdiger und im höheren Sinne des Wortes unterhaltender Sitten= prediger, und lesen wir sein Wert, so ist uns, als hörten wir aus einer menschlichen Walhalla von den erlauchtesten Vertretern unseres Geschlechts die ewigen Wahrheiten verkünden, von denen die Existenz der Nationen abhängt. Denn Smiles spricht nicht so oft selbst, als er die größten und

besten Menschen aller Zeiten reden läßt, oder an ihren Beispielen, nicht selten harmlos plaudernd, nachweist, wie wir zu streben haben.

Für unsere Zeit hat Smiles eine besondere Bedeutung. Es gewinnt zuweilen den Anschein, als ob zwei gesellschaftliche Welten, eine in Materia= lismus versunkene und eine von einem migver= standenen und schroff auftretenden Idealismus in Winkel geführte, sich von einander trennen wollten. Smiles ist vermöge seiner den höchsten Zweden buldigenden und das praktische Leben mit Liebe und Verständniß berücksichtigenden Richtung wie dazu geschaffen, diesen gefährlichen Zwiespalt aus= zugleichen. Er zeigt den Mittelweg, auf dem die scheinbar jo weit aus einander führenden Tendenzen der heutigen Menschheit neben und mit einander dem gleichen Ziel zustreben sollen, und insbesondere mahnt er uns, in dieser zu großen Neubildungen drängenden Zeit nie zu vergessen, daß dem Ein= zelnen Pflichten der Selbstbildung und Selbst= beherrschung obliegen, ohne deren Erfüllung er dem umfaffenden Ganzen, dem seine Blicke häufig allein zugewendet sind, nicht wahrhaft nüten kann.

Jedes Volk besteht aus einer großen Anzahl von Einzelnen. Es ist nichts als Selbsttäuschung. wenn man annimmt, daß auf dieses große Ganze. das wir einen Staat oder ein Volk nennen, der sittliche Werth oder Unwerth der Millionen Einzel= menschen, aus denen dasselbe besteht, nur einen geringen Einfluß übe. Im Gegentheil wird der Charafter eines Volks von dem Charafter aller seiner Angehörigen bestimmt und bedingt. Der kleinste und unbedeutendste Bürger vermag durch seinen sittlichen und geistigen Werth auf das große Ganze wohlthätig einzuwirken, sei es auch nur in geringem Maße, wie er umgekehrt durch seinen Eigennut ober seine Schlechtigkeit schaden wird. Sind wir doch vor Kurzem Zeugen gewesen, daß durch die größere geistige und moralische Kraft der Deutschen ein Volk, dem das Sittengesetz wenig mehr galt, von seiner stolzen Söhe berabgestürzt worden ift. In einem Abschnitte dieses Buches bat Smiles nachdrücklich bervorgehoben, daß die deutschen Waffen, von genialen Heerführern geleitet, eine sittliche Züchtigung an Frankreich vollzogen baben, welche das leichtsinnige, übermüthige Volk

in vollstem Maße verdient hatte. Auch die großen Erfolge, welche die Völker germanischen Stammes bei der Besiedelung neuer Länder erringen, führt er auf Charakterzüge zurück, wie er andrerseits nachweist, daß die bekannte Unfähigkeit der romanischen Völker, zu colonisiren, aus Charaktersehlern entspringt.

Jeden Tag und jede Stunde, überall in Stadt und Land, in Hütten und Schlössern geht eine unübersehbare Masse von Arbeiten vor sich, die zum Werk einer Nation werden, wie aus einer Unmasse von Tropfen ein Weer entsteht. Namentlich die Frauen nehmen helfend, bildend und erziehend an diesen Arbeiten theil, von deren verständiger und gewissenhafter Erfüllung das Wohl des Volkes abhängt. An sie wendet sich Smiles denn auch häufig, indem er ihre großen Verdienste anerkennt, sie belehrt und ihnen an erlauchten Beispielen zeigt, welche Wohlthaten ihr Geschlecht der Menschheit erwiesen hat.

In solchem Geiste schreibt Smiles, und wir zweifeln nicht, daß sein zweites Werk den ansehn= lichen Kreis von Lesern und Freunden, den er sich durch sein erstes, "Hilf dir selbst", in Deutschland erworben hat, vermehren wird. Wie einen span=nenden Roman bis in die Nacht hinein lesen wird es keiner, aber wer es einmal geöffnet hat, der wird es oft und gern wieder zur Hand nehmen, um sich an seiner gesunden Lebensphilosophie zu erquicken.

Leipzig, im Juni 1872.

Der Uebersetzer.

## Inhaltsverzeichniß.

| Erstes Kapitel.           | Seite |
|---------------------------|-------|
| Einfluß bes Charafters    | . 3   |
| - Zweites Kapitel.        |       |
| Die Macht bes Daheim      | . 53  |
| Prittes Kapitel.          |       |
| Gesellschaft und Beispiel | 105   |
| Piertes Kapitel.          |       |
| Die Arbeit                | 146   |
| Jünftes Kapitel.          |       |
| Der Muth                  | 202   |
| Şechstes Kapitel.         |       |
| Selbstbeherrschung        | 258   |

| Siebentes Kapitel. •         | Seite |
|------------------------------|-------|
| Pflicht und Wahrhaftigkeit   | 306   |
| Laftes Kapitel.              |       |
| Die Gemüthsruhe              | 349   |
| Nenutes Kapitel.             |       |
| Manier und Kunst             | 376   |
| Zehntes Kapitel.             |       |
| Die Gesellschaft von Büchern | 417   |
| Elftes Kapitel.              |       |
| Genoffenschaft in ber Che    | 464   |
| Zwölftes Kapitel.            |       |
| Die Schule ber Erfahrung     | 522   |
|                              |       |
| Register                     | 563   |

# Der Charakter.



#### Erstes Kapitel.

#### Einfluß des Charakters.

Wer nicht zu Sohem fich erheben fann, Der ift fürwahr ein jämmerlicher Mann.

Daniel.

Der Charafter ift die fittliche Ordnung, durch das Mebium einer individuellen Natur gesehen. Die Männer von Charafter find das Gewiffen ber Gefellichaft, zu ber fie gehören.

Emerjon.

Die Wohlfahrt eines Landes hängt nicht von dem Ueberfluß feiner Ginfünfte, noch von der Stärke feiner Festungswerke, noch von der Schon= heit feiner öffentlichen Gebäude ab und beruht vielmehr auf ber Bahl feiner gebildeten Burger, in seinen Männern von Erziehung, Wiffen und Charafter. Sier ift das mahre Intereffe, die Saupt= ftarte, die mahre Macht bes Landes zu finden.

Martin Luther.

er Charakter ist eine der größten Triebkräfte der Welt. In seinen edelsten Verkörperungen läßt er uns die höchsten Formen der menschlichen Natur erkennen, denn er zeigt uns den Menschen in dessen bester Gestalt.

In jedem Beruf des Lebens wird Männern von wahrhafter Trefflichkeit, fleißigen, sittenreinen, von edlen Grundsätzen beseelten und redlich strebenden Männern die freiwillige Huldigung der Mensichen zu Theil. Es ist natürlich, an solche Männer zu glauben, ihnen zu vertrauen und sie nachzuahmen. Alles Gute in der Welt wird von ihnen getragen, und wären sie nicht da, so wäre die Welt nicht werth, daß man in ihr lebte.

Obgleich das Genie stets Bewunderung hervorruft, wird doch dem Charakter die meiste Ehrfurcht gezollt. Das Genie ist wesentlich ein Erzeugniß der Kraft des Kopfes, der Charakter geht aus dem Herzen hervor, und das Herz ist es, welches schließlich den Ausschlag im Leben giebt. Die Männer von Genie stehen zu der Vernunft, die Männer von Charakter zu dem Gewissen der Gesellschaft in Beziehung, und während man die ersteren bewundert, folgt man den letzteren.

Große Männer bilden stets Ausnahmen und die Größe selbst ist blos ein relativer Begriff. In der That ist der Lebenskreis der meisten Männer ein so beschränkter, daß nur sehr wenige Gelegenzheit sinden, groß zu sein. Dagegen kann Jedermann seine Nolle ehrlich und ehrenhaft und nach seinen besten Kräften spielen. Er kann sich bemühen, seinem Leben den besten Inhalt zu geben. Er kann

seine Gaben brauchen und sich jeden Mißbrauchs enthalten. Er kann selbst in kleinen Dingen wahrshaft, gerecht, redlich und treu sein. Mit einem Worte, er kann in dem Kreise, in den die Borssehung ihn gestellt hat, seine Pflicht thun.

So alltäglich es klingen mag, diese Pflicht= erfüllung bildet das höchste Ideal des Lebens und des Charakters. Es mag nichts Heldenhaftes in ihr liegen, aber das gewöhnliche Loos der Menichen ift auch kein Seldenthum. Wie das fort= währende Bewußtsein seiner Pflicht den Menschen auf der Höhe seines Daseins erhält, so unterstütt es ihn auch bei den gewöhnlichen Obliegenheiten der alltäglichen Existenz. Das Leben des Menschen findet seinen Mittelpunkt in dem Kreise allgemeiner Pflichten. Die einflußreichsten aller Tugenden sind diejenigen, deren man zum täglichen Gebrauch am meisten bedarf. Sie dauern am besten aus und währen deßhalb am längsten. Ueberfeine Tugenden, die für gewöhnliche Menschen nicht erreichbar find, können zu Quellen von nichts als Versuchung und Gefahr werden. Sehr wahr hat Burke gesagt, "daß das menschliche System, welches die Tugenden des Helden zur Grundlage hat, sicherlich einen Oberbau von Schwäche oder Verworfenheit bekommt".

Als Dr. Abbot, der später Erzbischof von Canterbury wurde, ein Charakterbild seines ver-

storbenen Freundes Thomas Sactville\*) entwarf verweilte er nicht bei den Verdiensten des Bin= geschiedenen als Staatsmann, noch bei deffen Vorzügen als Dichter, sondern bei den Tugenden, die er als Mensch bei der Erfüllung der gewöhnlichen Lebenspflichten bethätigt hatte. "Wie viele seltene Eigenschaften besaß er!" rief er aus. "Wer hätte fein Weib mehr geliebt? Wer wäre zärtlicher gegen seine Kinder, wer treuer gegen seine Freunde, wer schonender gegen seine Feinde gewesen? Wer hätte sein Wort gewissenhafter gehalten?" In der That werden wir den wirklichen Charakter eines Mannes daran, wie er sich gegen die Nächststehenden benimmt, und wie er die scheinbar geringfügigsten Ginzeln= heiten seiner Tagespflichten behandelt, besser erkennen und ihn danach richtiger beurtheilen, als nach seinem öffentlichen Auftreten als Redner, Schriftsteller oder Staatsmann.

Siebt die Pflicht bei den meisten Geschäften des gewöhnlichen Lebens die Regel an, nach der jeder Mensch handeln soll, so ist sie auch für Männer, die ihr Charakter hoch über die Mengestellt, die erhaltende Kraft. Solche Männer mögen weder Geld, noch Liegenschaften, noch Gelehrsam=

<sup>\*)</sup> Sachville mar unter Elijabeth und Jakob I. Lord= Oberschatzmeister.

feit, noch Macht besitzen und können doch stark im Herzen und reich im Geiste, ehrlich, treu und pflicht= eifrig sein. Wer seine Pflicht gewissenhaft zu thun strebt, der erfüllt den Zweck, zu dem er geschaffen worden ist, und bildet die Grundsätze eines männ= lichen Charakters in sich aus. Es giebt viele Personen, von denen man sagen kann, daß ihr Charakter ihr einziges Besitzthum in der Welt ist, und doch stehen sie so fest im Leben da, wie nur ein geskrönter König stehen kann.

Geistige Bildung steht zu Reinheit und Trefflich= feit des Charafters in keiner nothwendigen Beziehung. Das Neue Testament beruft sich beständig auf das Herz des Menschen und ,, auf den Geift, von dem wir sind", während Anspielungen auf die Intelligenz höchst selten vorkommen. "Eine Hand voll sittlichen Lebens", jagt Georg Herbert, "ist so viel wie ein Scheffel Gelehrsamkeit werth." Wir dürfen das Wiffen nicht verachten, doch muß es mit Güte verbunden sein. Geistige Befähigung befindet sich zuweilen in der Gesellschaft des ge= meinsten sittlichen Charafters, der niederträchtigsten Kriecherei gegen Hohe und der Anmaßung gegen Niedrige. Jemand kann in der Literatur, Kunft und Wiffenschaft hochgebildet fein, und tropdem an Chrlich= feit, Tugend, Wahrhaftigkeit und Pflichttreue hinter manchem armen und unwissenden Bauer zurückstehen.

"Sie betonen die Ehrfurcht vor gelehrten Männern", schrieb Perthes an einen Freund. "Ich sage Amen. Vergessen Sie aber nicht, daß Seelengröße, Gedankentiese, Erkenntniß des Erhabenen, Welterfahrung, Zartgefühl, Geschick und Energie im Handeln, Wahrheitsliebe, Redlichkeit und Liebens-würdigkeit — daß alle diese Sigenschaften einem Manne, der trotzem ein großer Gelehrter ist, sehlen können\*)."

Als Jemand in Walter Scott's Gegenwart über den Werth literarischer Talente und Vorzüge so sprach, als ob sie mehr als alles Andere geschätt und geehrt werden müßten, bemerkte der Dichter: "Gott steh' uns bei! Wie arm würde die Welt sein, wenn Ihre Ansicht die richtige wäre. Ich habe in meinem Leben Bücher genug gelesen und mit hervorragenden, feingebildeten Geistern genug verkehrt, aber ich sage Ihnen, daß ich von den Lippen armer Männer und Frauen ohne Erziehung, die in Noth und Trübsal einen ernsten und doch milden Heldenmuth bewährten, oder ihre schlichten Gedanken über das Schicksal von Freunden und Verwandten äußerten, edlere Gesinnungen habe aussprechen hören, als sie mir irgendwo mit Aus= nahme der Bibel vorgekommen sind. Wir werden

<sup>\*)</sup> Perthes' Leben II, 217.

unsere wirkliche Aufgabe und Bestimmung nie fühlen und achten lernen, wenn wir nicht dahin gekommen sind, im Vergleich zur Vildung des Herzens Alles als Mondschein zu betrachten"\*).

Noch weniger steht Reichthum mit Erhabenheit bes Charafters in irgend welcher nothwendigen Verbindung. Er ist im Gegentheil häusiger die Ursfache von Erniedrigung und Verschlechterung des Charafters. Reichthum und Verdorbenheit, Lugus und Laster stehen mit einander in sehr naher Verwandtschaft. In den Händen von Menschen mit schwachen Grundsähen, oder geringer Selbstbeherrschung, oder schlecht gezügelten Leidenschaften ist der Reichthum blos eine Versuchung, eine Schlinge und vielleicht eine Quelle unendlichen Unglücks für sie selbst, oft auch für Andere.

Auf der andern Seite ist eine verhältnißmäßig dürftige Lage mit Charakter in dessen höchster Form verträglich. Jemand kann nichts als seinen Fleiß, seine Mäßigkeit, seine Chrlichkeit besigen und in den Reihen der Menschen doch sehr hoch stehen. Der Rath, den Burns von seinem Later erhielt, war der beste:

Werbe ein Mann und mache Dir um Armuth niemals Schmerz, Denn was bem Manne Werth verleiht ift blos ein männlich Herz.

<sup>\*)</sup> Lodhart's Leben Scott's.

Einer der reinsten und edelsten Charaftere, die ich jemals kannte, war ein Arbeiter in einer nörd= lichen Grafschaft, der seine Familie mit einem Wochenverdienst, der nie über zehn Schilling stieg, anständig erhielt. Obgleich er nur die nothdürf= tigen Elementarkenntnisse besaß, die sich in einer Dorfschule erwerben lassen, war er ein weiser und gedankenreicher Mann. Seine Bibliothek bestand aus der Bibel, "Flavel" und "Boston", also aus Büchern, welche die Leser, das erste ausgenommen, wahrscheinlich nie haben nennen hören. Dieser gute Mann hätte Wordsworth zu deffen wohlbe= kanntem "Wanderer" als Porträt sigen können. Als ernach einem bescheidenen, arbeitsamen und frommen Leben zur Rube einging, hinterließ er einen Ruf praktischer Weisheit, echter Güte und steter Hülfs= bereitschaft zu jedem auten Werke, um den größere und reichere Männer ihn hätten beneiden können.

Als Luther starb, hinterließ er, wie er in seinem letzen Willen sagte, "kein baares Geld, keinen Schatz von Münzen irgend welcher Art". In einer Zeit seines Lebens war er so arm, daß er sich durch Handarbeiten sein Brod verdienen mußte. In derselben schweren Zeit aber wandelte er den Charakter seines Vaterlandes um und war moralisch stärker und unendlich geehrter als alle Fürsten Deutschlands.

Charakter ist Eigenthum. Er ist das edelste aller Besitzthümer. Er schafft ein Anrecht auf das allgemeine Wohlwollen und die Ehrfurcht der Menschen. Wer dasselbe besitzt, der sindet, wenn er auch an weltlichen Gütern nicht reich wird, in seinem ehrlich und ehrenvoll erworbenen Auf und in der Achtung der Menschen seine Belohnung. Mit Necht entscheidet im Leben zäher Fleiß, Tugend und Güte am meisten und die wirklich besten Menschen pflegen auch am höchsten geachtet zu werden.

Einfache Redlichkeit des Strebens führt den Menschen weit, wenn sie von Ueberschätzung der eigenen Persönlichkeit fern ist und sich mit einer immerwährenden Unterordnung unter Alles versbindet, was man als recht fühlt und erkennt. Sie hält den Menschen aufrecht, verleiht ihm eine nachshaltige Kraft und bildet eine Triebseder zu Anstrengungen. Sir Benjamin Rudyard hat einmal gesagt: "Niemand ist verpslichtet, reich oder groß, oder auch nur weise zu sein, aber Jedermann muß ehrlich sein"\*).

Unser Streben muß aber nicht bloß ein ernsteß sein, sondern auch auf gesunden Grundsätzen beruhen und mit steter Beachtung der Reinheit, Wahrhaftigsfeit und Aufrichtigkeit durchgeführt werden. Ohne

<sup>\*)</sup> Debatte über bie Bitte um Recht, 1628.

Grundsätze ist der Mensch wie ein Schiff ohne Steuer und Compaß, das von jedem Winde hin und her getrieben wird. Er hat weder Gesetz noch Regel, weder Ordnung noch Regierung. "Sittliche Grundsätze", sagt Hume, "sind social und universell. Sie bilden gewissermaßen die Partei der Menscheit gegen deren gemeinschaftliche Feinde: Laster und Unordnung."

Epictet erhielt einst den Besuch eines pomp= haften Redners, der in Processachen nach Rom ging und von dem Stoiker über deffen Philosophie belehrt werden wollte. Epictet glaubte an die Aufrichtigkeit seines Gastes nicht und nahm ihn fühl auf. "Du willst blos meinen Stil tadeln", sagte er, "nicht aber Grundsätze von mir lernen." "Mag sein", sagte der Redner, "wenn ich auf solche Dinge achte, dann werde ich ein armer Tropf gleich Dir sein und fein Silbergeschirr, keinen Wagen und kein Land haben." — "Ich brauche folde Dinge nicht", antwortete Epictet, "und überdies bist Du ärmer als ich. Was frage ich darnach, ob ich Gönner habe oder nicht? Du fragst darnach. Ich bin reicher als Du. Mich kümmert nicht, was Cäsar von mir denkt, ich schmeichle Niemandem. Dies ist das, was ich statt Deines goldenen und filbernen Geschirrs besitze. Du haft silberne Gefäße, aber thönerne Antriebe, Grundfäte und Wünsche. Meine

Seele ist für mich ein Königreich und liefert mir reichliche und fröhliche Beschäftigung, während Du in einer Muße ohne Ruhe lebst. Alle Deine Besstyungen erscheinen Dir als klein. Die meinigen sind für mich groß. Deine Wünsche sind unersfättlich, die meinigen sind befriedigt"\*).

Talent und selbst Genie ist in der Welt gar nicht selten. Kann man dem Talent, dem Genie aber trauen? Nur dann, wenn es sich auf Wahr= haftigkeit und Aufrichtigkeit stütt. Diese Eigen= schaft findet mehr Achtung und Chrfurcht als jede andere und verschafft uns das Vertrauen Dritter. Die Aufrichtigkeit ift die Grundlage aller perfönlichen Vortrefflichkeit. Sie tritt im Benehmen von felbst hervor. Sie ist Rechtschaffenheit, Wahrheit im Handeln und schimmert durch jedes Wort und jede That hindurch. Sie bedeutet Zuverlässigkeit und überzeugt andere Menschen, daß sie Vertrauen haben dürfen. Gin Mann ist immer von Bedeutung in der Welt, wenn man weiß, daß Berlaß auf ihn ift, daß er, wenn er eine Sache zu kennen behauptet, sie auch kennt, und daß er, wenn er ein Versprechen giebt, es auch ausführen kann und wird. So ist die Zuverlässigkeit eine Anweisung auf die allgemeine Achtung und das Vertrauen der Menschen.

<sup>\*)</sup> Farrer's "Sucher nach Gott", S. 241.

In den Angelegenheiten des Lebens und in Geschäften gilt der Verstand nicht so viel als der Charakter, der Kopf nicht so viel als das Herz. das Genie nicht so viel als Selbstbeherrschung, Geduld und Zucht unter der Herrschaft des Geiftes. Daher giebt es keine beffere Ausruftung für die Zwecke des bürgerlichen oder öffentlichen Lebens, als ein tüchtiger Vorrath an gewöhnlicher gesunder Vernunft, die von Redlichkeit geleitet wird. Gefunde Vernunft, die von Herzensgüte durchwärmt und durch Erfahrung geschult wird, gestaltet sich zu praktischer Weisheit. In der That schließt Herzens= güte in einem gewissen Maße die Weisheit, die höchste Weisheit, die Verbindung des Weltlichen mit dem Geistigen in sich. "Die Verbindungen zwischen Weisheit und Güte sind mannigfaltig", sagt Sir Henry Taylor, "und daß beide Hand in Hand gehen, läßt sich nicht blos daraus schließen, daß die Weisheit die Menschen gut macht, sondern auch daraus, daß wir durch Güte weise werden \*)."

Weil der Charakter im Leben eine leitende Macht ist, sehen wir von manchen Männern einen Einfluß üben, der mit ihren geistigen Gaben scheinbar in keinem Verhältniß steht. Sie scheinen

<sup>\*) &</sup>quot;Der Staatsmann", S. 30.

durch irgend eine verborgene Kraft, eine versteckte Gewalt zu wirken, die in der Stille durch ihr bloßes Vorhandensein sich geltend macht. Burke sagte von einem mächtigen Edelmanne des letzten Jahrshunderts: "Seine Tugenden waren seine Mittel". Das Geheimniß liegt darin, daß man die Bestrebungen solcher Männer als rein und edel erkennt und sich deßhalb ihrer Herrschaft unterwirft.

So langsam der gute Auf bei Männern von edlem Charafter entstehen mag, bleiben ihre wahren Eigenschaften doch nicht lange verborgen. Von Einigen mögen solche Männer mißverstanden, von Anderen verleumdet werden, Feindschaft und Unglück mögen sie eine Zeitlang niederdrücken, so werden sie doch durch Geduld und Ausdauer schließelich die Achtung einslößen und das Vertrauen gewinnen, welche sie wirklich verdienen.

Man hat von Sheridan gesagt, wenn er zuverlässig gewesen wäre, so hätte er die Welt beherrschen können. Da ihm jene Eigenschaft fehlte, so waren seine glänzenden Gaben vershältnismäßig nuglos. Er blendete und unterhielt, war aber im Leben und in der Politik ohne Gewicht und Einfluß. Selbst die armen Tänzer von Drurylane fühlten sich ihm überlegen. Als Delpini eines Tages wegen seines Gehalts drängte,

gab ihm Sheridan mit scharfen Worten zu verftehen, daß er seine Stellung vergesse. "Das ist durchaus nicht der Fall, Herr Sheridan", antwortete Delpini, "ich weiß sehr gut, welch ein Unterschied zwischen uns besteht. An Geburt, Verwandtschaft und Bildung stehen Sie über mir, aber im Lebenswandel, Charakter und Benehmen bin ich Ihnen überlegen."

Burke, der Landsmann Sheridan's, war als Charakter groß. Er wurde fünfunddreißig Jahre alt, ehe er ins Parlament gelangte, fand aber dennoch Zeit, seinen Namen in die politische Geschichte Englands tief einzugraben. Er war ein Mann von großen Gaben und von vorzüglicher Charakterkraft. Leider hatte er eine Schwäche, die ein ernster Fehler war, Mangel an Selbstbeherrschung. Er opferte sein Genie seiner Reizbarkeit. Ohne diese scheinbar geringfügige Gabe der Mäßigung können die glänzendsten Eigenschaften für ihren Besitzer verzhältnißmäßig werthlos werden.

Der Charafter bildet sich durch eine Menge fleiner Umstände, die mehr oder weniger unter der Leitung und Herrschaft des Menschen stehen. Nicht ein Tag vergeht, ohne daß er im guten oder bösen Sinn geschult wird. Es giebt keine Handlung, möge sie noch so alltäglich sein, die nicht ihre Neihe von Folgen hat, wie es kein Haar giebt, sei es noch so klein, das nicht seinen Schatten wirft. Es war ein weiser Ausspruch von Frau Schimmelpenninck's Mutter, daß man dem Aleinen nie nachgeben darf, weil sonst dieses Aleine, das man vielleicht verachtet, zur Herrschaft über den Menschen gelangen wird.

Rede Handlung, jeder Gedanke, jedes Gefühl trägt zur Ausbildung der Stimmung, der Gewohnheiten und des Verstandes bei und übt auf alle Thaten unseres fünftigen Lebens einen unver= meidlichen Einfluß. So unterliegt der Charakter beständigen Veränderungen, wird besser oder schlechter, gewinnt hier und verliert dort an Größe. "Es giebt keinen Fehler und keine Thor= beit meines Lebens", sagt Ruskin, "die sich nicht gegen mich erhöben, um mir eine Freude zu rauben und mich in meinem Besitz, meinem Blick, meinem Verstand zu beeinträchtigen. Jede frühere Kraftanstrengung meines Lebens dagegen und jeder Schimmer einer redlichen und guten Handlung darin steht mir jest zur Seite und hilft mir bei meiner Kunst und bei meinem Urtheil\*)."

Das mechanische Gesetz, daß Wirkung und Gegenwirkung gleich sind, bewährt sich auch in der Moral. Die Urheber guter Thaten fühlen deren Wirkung und Kückwirkung und so ist es auch bei

<sup>\*) &</sup>quot;Königin ber Luft", S. 127. Smiles, Charafter. 2. Aufl.

ben bösen Thaten. Ja noch mehr, durch den Einfluß des Beispiels werden dieselben Wirkungen auf Dritte erzeugt. Freilich ist der Mensch weit mehr der Schöpfer als das Geschöpf der Umstände\*), und braucht er seinen freien Willen, so kann er seine Handlungen so leiten, daß sie eher Gutes als Böses schaffen. "Durch Niemand kann ich Schaden leiden, als durch mich selbst", sagte der heilige Bernhard; "den Kummer, den ich empsinde, trage ich mit mir herum, und ich leide niemals wirklich, als durch meine eigene Schuld."

Ein Charakter der besten Art läßt sich übrigens nicht ohne Anstrengung bilden. Dazu bedarf es

<sup>\*)</sup> Statt zu sagen, daß der Mensch das Geschöpf der Umstände sei, würde man dem Ziele näher kommen, wenn man sagte, daß der Mensch der Baumeister der Umstände ist. Der Charakter ist es, der aus Umständen eine Existenz ausbaut. Unsere Kraft richtet sich nach unserer Gestaltungssähigkeit. Aus denselben Stoffen baut ein Mann Paläste, ein zweiter Hünden, ein dritter Waarenlager, ein vierter Landhäuser. Ziegel und Mörtel bleiben Ziegel und Mörtel, bis der Baumeister etwas Underes aus ihnen macht. So kommt es, daß in derselben Familie, unter denselben Umständen einer ein stattliches Gebände aufsührt, während sein Bruder, der schwankend und schwach ist, sein ganzes Leben unter Ruinen verbringt. Der Granitblock, der sür den Schwachen ein Hinderniß war, lieserte dem Starken den Grundstein seines Gebändes. (Lewes, Goethe's Leben.)

ber Ausübung einer beständigen Selbstbeobachtung und Selbstherrschaft. Es wird manches Schwanken, Stolpern und Fallen vorkommen, mannigkaltige Schwierigkeiten und Versuchungen müssen bekämpft und besiegt werden; ist aber der Geist flark und das Herz fest, so braucht man am schließlichen Siege nicht zu verzweiseln. Die bloße Anstrengung, vorwärts zu kommen und einen höhern Standpunkt zu erreichen, ermuthigt und kräftigt. Erreichen wir das Ziel nicht ganz, so werden wir doch unbedingt durch jede tüchtige Anstrengung gebessert, die wir in der Richtung nach oben machen.

Celeitet von dem Licht großer Beispiele, die von den edelsten Vertretern der Menschheit gegeben wurden, soll Jeder von uns dahin streben, die höchste Charafterstuse zu erreichen, nicht in den Mitteln, wohl aber im Geist der Reichste, nicht in weltlicher Stellung, wohl aber in wahrer Chrenshaftigkeit der Höchste, nicht der Klügste, wohl aber der Tugendhafteste, nicht der Mächtigste und Einsslußreichste, sondern der Wahrhafteste, Aufrichtigste und Chrlichste zu werden.

Der verstorbene Prinz-Gemahl, ein Mann von der reinsten Seele, der durch den lautern Sinfluß seiner wohlwollenden Natur auf Andere mächtig einwirkte, gab einen neuen Beweis seines Charakters, als er hinsichtlich des Jahrespreises im Wellington=

Collegium bestimmte, daß derselbe nicht dem artigsten oder gelehrtesten Knaben, auch nicht dem pünktlichsten, sleißigsten und klügsten Knaben gegeben werden solle, sondern dem edelsten, also dem Knaben, der die größte Hoffnung gewähre, dereinst ein Mann mit einem großen Herzen und einem hohen Streben zu werden\*).

Man erkennt den Charakter an einem Benehmen, das von Grundsäßen, Chrlichkeit und
praktischer Weisheit geleitet wird. In seiner
schönsten Form ist er der Einzelwille, dessen
energische Aeußerungen unter dem Einflusse der Religion, der Sittlichkeit und der Vernunft stehen. Er wählt sich seinen Pfad mit Ueberlegung und
folgt ihm beharrlich, indem er die Pflicht über
den Ruf und ein gutes Gewissen über das Lob
der Welt stellt. Die fremde Persönlichkeit achtend,
bewahrt er sich seine Eigenart und Unabhängigkeit. Er hat den Muth, auch dann moralisch ehrlich
zu sein, wenn er dadurch unbeliebt wird, und
erwartet von der Zeit und von der Erfahrung
die Anerkennung seines Benehmens.

Wird die Macht des Beispiels auch immer einen großen Einfluß auf die Bildung des

<sup>\*)</sup> Einleitung zu ben "Sauptfächlichsten Neben und Ansiprachen bes Prinzen = Gemahls" (1862), S. 39 ff.

Charafters üben, so muß doch die aus sich selbst her= vorgehende und sich selbst stützende Kraft des eigenen Geistes das Meiste thun. Diese allein kann das Leben aufrecht erhalten und persönliche Unabhängigkeit und Energie schaffen. "Wenn der Mensch sich nicht über sich selbst zu erheben vermag", jagte Daniel, ein Dichter aus der Zeit Elisabeths, "dann ist der Mensch ein armseliges Ding." Ohne einen gewissen Grad praktisch wirksamer Kraft, die durch den Verein von Willen, der Wurzel, und von Weisheit, dem Stamm des Charakters, entsteht, wird das Leben unbestimmt und zwecklos, so daß es einem stehen= den Wasser gleicht, während es doch ein lebhafter Fluß sein sollte, der nügliche Arbeiten verrichtet und das Maschinenwesen eines ganzen Bezirks in Bewegung sett.

Wenn die Elemente des Charafters durch einen entschlossenen Willen in Thätigkeit gesetzt und von einer hohen Gesinnung geleitet werden, so betritt der Mensch, gleichviel mit welchem Schaden für seine weltlichen Interessen, den Pfad der Pflicht und verfolgt ihn beharrlich, so daß er sich dem Gipfel seines Daseins nähert. Er entfaltet nun den Charafter in dessen unerschrockenster Form und verkörpert die höchste Idee der Männlichkeit. Die Handlungen eines solchen Mannes wiedersholen sich im Leben und in den Handlungen

Anderer. Ja seine Worte leben und werden zu Handlungen. So klang jedes Wort Luther's gleich einer Trompete durch Deutschland. "Seine Worte waren halbe Schlachten", hat Richter von ihm gesagt. So ergoß sich Luther's Leben in das Leben seines Vaterlandes und wirkt noch heute im Charakter des modernen Deutschlands fort.

Auf der anderen Seite kann es geschehen. daß eine Energie ohne Redlichkeit und eine Seele ohne Güte den verkörperten Geist des Bösen darstellen. Novalis bemerkt in seinen "Gedanken über Moral", daß das Ideal sittlicher Vollkom= menheit mit keinem gefährlicheren Nebenbuhler zu fämpfen habe, als mit dem Ideal der höchsten Kraft und des thatenvollsten Lebens, diesem Traum des Barbaren, der blos die richtige Beimischung. von Stolz, Ehrgeiz und Selbstsucht zu erhalten braucht, um zum vollkommenen Ideal des Teufels zu werden. Unter Leuten dieses Schlags findet man die größten Geißeln und Verwüster der Welt, jene ausgesuchten Schufte, denen die Vorsehung in ihren unerforschlichen Absichten gestattet, ihre Mission der Zerstörung auf der Erde zu voll= führen\*).

<sup>\*)</sup> Unter ben neuesten Naturen dieser Art befand sich Napoleon "ber Große", ein Mann von übergroßer Energie, aber ohne Grundsätze. Er hatte von seinen Mitmenschen die

Ein ganz Anderer ift der Mann von energischem Charakter, den ein hoher Geist beseelt, dessen Handlungen von Rechtschaffenheit geleitet werden und dessen Lebensgesetz die Pflicht ist. Er ist gerecht und aufrichtig, nicht blos in seinen öffentlichen Sandlungen und seinen geschäftlichen Angelegen= beiten, sondern auch in seinem Familienleben, denn die Gerechtigkeit ist bei der Regierung eines Daheims eben so wesentlich, wie bei der eines Volks. Er ist ehrlich in allen Dingen, in seinen Worten und in seinen Werken. Er ist gegen seine Widersacher wie gegen alle Schwächeren edelmüthig und barmherzig. Mit Recht fagt man von Sheridan, der trot seines großen Leichtsinns edel war und nie Jemand Schmerz machte, "daß sein Witz im Streite, der eben so milde wie leuchtend war, nie einen Tropfen Herzblut auf seiner Klinge

geringste Meinung. "Die Menschen sind Schweine, die sich mit Gold mästen", sagte er einst. "Gut, so werft ihnen Gold hin und Ihr führt sie, wohin Ihr wollt." Als der Abbe de Pradt, Erzbischof von Mecheln, 1812 zu seiner Gessandtschaft in Posen abzing, ertheilte ihm Naposeon beim Abschied die Weisung: "Führen Sie einen guten Tisch und firren Sie die Weiber". Benjamin Constant bemerkt über diese Aeußerung, die an einen schwachen Priester von sechszig Jahren gerichtet wurde, und Vonaparte's tiese Verachtung. der Menschen ohne Unterschied der Nation und des Geschlechts beweise.

mit fortnahm". Denselben Charakter hatte For. der in Folge seiner immerwährenden Berglichkeit und Theilnahme bei Anderen Liebe und Beihülfe fand. Er war ein Mann, den man beim Ehren= punkte stets leicht fassen konnte. Man erzählt von einem Kaufmann, der ihn eines Tages besuchte und ihm einen Wechsel zur Zahlung überreichte. For war eben beschäftigt, Gold zu zählen. Der Kauf= mann bat, von dem daliegenden Gelde bezahlt zu werden. "Nein", fagte For, "diefes Geld be= kommt Sheridan, es ist eine Chrenschuld. Träfe mich irgend ein Unfall, so könnte er nichts Schrift= liches von mir vorzeigen." "Dann verwandle ich meine Forderung in eine Chrenschuld", fagte der Kaufmann und zerriß den Wechsel. For wurde durch diese Handlung besiegt, dankte dem Mann für sein Vertrauen und bezahlte ihn, indem er sagte: "Nun muß Sheridan warten, Ihr Anspruch ist der ältere".

Der Mann von Charakter ist gewissenhaft. Er legt sein Gewissen in seine Werke, in seine Worte, in jede seiner Handlungen. Als Cromwell das Parlament bat, statt der abgenutzen Bedienten und Kellner, welche die Armee der Republik bildeten, ihm Soldaten zu geben, forderte er Männer, "die sich aus ihren Handlungen ein Gewissen machten", und von diesem Schlage waren die Leute, die er in seinem berühmten Negiment der "Eisenseiten" vereinigte.

Der Mann von Charafter kennt auch Chrfurcht. Der Besitz dieser Eigenschaft kennzeichnet den edel= sten und höchsten Typus der Männlichkeit und Weiblichkeit. Unsere Ehrfurcht soll den Dingen gelten, die durch die Huldigung von Jahrhunder= ten geheiligt worden sind, und eben so jedem edlen Streben, jedem reinen Gedanken, jedem hoben Ziel, wie auch den großen Männern früherer Zeiten und den hochgesinnten Arbeitern unter unseren Zeit= genoffen. Auch für das Glück der Einzelnen, der Familien, der Bölker ist Chrfurcht unentbehrlich. Ohne sie giebt es keine Zuverlässigkeit, keinen Glauben, kein Vertrauen auf Gott und auf die Menschen, weder gesellschaftlichen Frieden, noch ge= sellschaftlichen Fortschritt. Denn Chrfurcht ist blos ein anderes Wort für Religion, welche die Men= ichen unter sich und mit Gott verbindet.

"Der Mann von edlem Geist", sagt Sir Thomas Overbury, "verwandelt alle Vorfälle in Erfahrung. Zwischen dieser Erfahrung und seiner Vernunft findet eine She statt, deren Sprossen seine Handelt aus Liebe, nicht um Liebe zu gewinnen, liebt den Ruhm, verachtet die Schande und besiehlt und gehorcht mit demselben Gesicht, weil seine Gesinnung in beiden Fällen dieselbe ist. Da er weiß, daß die Vernunft kein leeres Geschenk der Natur ist, so

ist er der Steuermann seines eigenen Schickfals. Die Wahrheit ist seine Göttin und er giebt sich Mühe, sie zu bekommen, nicht blos wie sie auszusehen. In der Gesellschaft der Menschen ist er eine Sonne, bei deren hellen Schein alle regelemäßige Schritte thun. Er ist ein Freund des weisen Mannes, das Beispiel des unentschlossenen, die Arznei des lasterhaften. So geht die Zeit nicht von ihm, sondern mit ihm und er fühlt das Alter mehr an der Stärke seines Geistes als an der Schwäche seines Körpers. So empfindet er keinen Schmerz und hält alle solche Dinge für seine Freunde, die dahin streben, seine Ketten zu durchseilen und ihm aus seinem Gefängnisse zu helsen"\*).

Energie des Willens, selbstschöpferische Kraft ist die Seele jedes großen Charakters. Wo sie ist, da ist Abhängigeteit, Schwäche und Hülflosigkeit. "Der starke Mann und der Wasserfall", sagt das Sprichwort, "graben sich ihren Weg selbst." Der edle und energische Führer schafft nicht blos sich selbst einen Weg, sondern nimmt auch Andere darauf mit. Zede seiner Handlungen hat eine persönliche Be-

<sup>\*)</sup> Auszug aus Sir Thomas Overburn's "Charakteren" (1614).

deutung, zeugt von Kraft, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen und ruft unbewußt Ehrfurcht, Be-wunderung und Huldigungen hervor. Eine solche Unerschrockenheit des Charakters kennzeichnete Luther, Cromwell, Washington, Pitt, Wellington, kurz alle großen Führer der Menschen.

"Ich bin überzeugt", fagte Gladstone im Unter= bause, als er kurz nach dem Tode Lord Palmer= ston's die Eigenschaften des Verstorbenen schilderte. "ich bin überzeugt, daß es Willensfraft, Pflicht= gefühl und der Entschluß, nie zu wanken, waren, die ihn zu einem Mufter für uns Alle werden ließen, die wir noch auf der Erde weilen und ihm in unserer Pflichterfüllung mit schwachen und un= gleichen Schritten nachfolgen. Seine Willensfraft war es auch, die ihm nicht blos gegen die Schwäden des Greisenalters zu kämpfen, sondern auch sie zurückzuwerfen und fernzuhalten gestattete. Noch eine andere Eigenschaft besaß er, die ich erwähnen fann, ohne daß ich die geringste Gefahr laufe, in irgend einer Bruft ein peinliches Gefühl zu wecken. Lord Palmerston hatte eine Natur, die keinen Aerger oder Groll in sich heate. Dieses Freisein von ärgerlichen Stimmungen war nicht das Ergebniß schwerer Anstrengungen, sondern eine von selbst entstandene Frucht seiner Seele. Sie war ein edles Geschenk seiner angeborenen Natur, eine Sabe,

die wir vor allen anderen mit Entzücken beobach=
teten und deren wir noch heute mit Freuden ge=
denken, nun er uns verlassen hat und wir nur so
noch mit ihm zu thun haben, daß wir sein Bei=
spiel zu benutzen trachten, um uns auf dem Pfade
des Rechts und der Pflicht zu erhalten, und um
ihm den Tribut der Liebe und Bewunderung zu
zollen, den er von unseren Händen zu erwarten hat."

Der große Führer zieht Männer verwandten Charafters an, wie der Magnet das Gisen anzieht. Sir John Moore zeichnete die drei Brüder Napier vor den vielen Officieren seiner Umgebung früh= zeitig aus und sie lohnten ihm durch ihre leiden= schaftliche Bewunderung. Sie fesselte seine Höf= lichkeit, seine Tapferkeit und seine erhabene Uneigen= nütigkeit, und er wurde das Mufter, dem sie nach= zustreben und mit dem sie womöglich zu wetteifern suchten. "Moore's Einfluß", sagt der Biograph Sir William Napier's, "hatte bei der Ausbildung und dem Reifen der Brüder eine merkwürdige Wirkung, und es ift kein geringer Ruhm für ihn, der Held von solchen Männern gewesen zu sein, während die baldige Entdeckung ihrer geistigen und sittlichen Eigenschaften ein Beweis von Moore's Scharfblick und Menschenkenntniß ist."

In jedem Beispiel eines energischen Benehmens liegt eine fortreißende Gewalt. Der tapfere Mann

ift eine Aufmunterung für den schwachen und zwingt ihn gleichsam zur Nachfolge. So erzählt Napier von dem Gefecht bei Vera, daß in dem Augen-blicke, da daß spanische Centrum durchbrochen und im Weichen begriffen war, ein junger Officier Namens Havelock vorwärts sprengte, seinen Hutschwang und die nächsten Spanier aufforderte, ihm zu folgen. Sein Pferd spornend, setzte er über den Verhau, der die französische Front schützte, und warf sich mitten zwischen die Feinde. Die Spanier wurden begeistert und stürmten in einem Moment hinter ihm drein. "El chico blanco!" (Der hübsche Knabe!) riesen sie, durchbrachen die Franzosen im ersten Anlauf und trieben sie den Berg hinunter\*).

Eben so ist es im gewöhnlichen Leben. Die großen und guten Männer ziehen Andere hinter

<sup>\*) &</sup>quot;Geschichte bes Halbinsel-Arieges", S. 319. Napier erwähnt ein anderes schlagendes Beispiel von dem Einfluß persönlicher Eigenschaften, das Edward Freer von demselben Resgiment (dem 43.) gab. Als dieser Dissier neunzehn Jahre alt in der Schlacht an der Nivelle fiel, hatte er mehr Schlachten und Belagerungen gesehen, als er Jahre zählte. "So zart an Körper und so auffallend schön war er, daß die Spanier ihn oft für ein verkleidetes Mädchen bielten, und dabei so frästig, thätig und tapser, daß die ältesten Beteranen auf dem Schlachtselbe an seinen Blicken hingen und, ihm blindlings solgend, wohin er sie sührte, gleich Kindern in den schwierigssten Lagen von ihm sich seiten ließen."

sich her und erleuchten und erheben Alle, die im Bereich ihres Einflusses sind. Sie sind gleichsam lebendige Mittelpunkte schöner Thätigkeit. Giebt man einem Manne von energischem und geradem Charakter eine Stellung des Vertrauens und der Autorität, so werden sich Alle, die unter ihm dienen, einer Vermehrung ihrer Macht bewußt. Als Chatham ins Ministerium trat, machte sich sein persönlicher Einfluß sofort in allen Verzweigungen des Dienstes fühlbar. Zeder Matrose, der unter Nelson diente, nahm etwas von dem Feuer des Helden in sich auf.

Als Washington einwilligte, den Oberbesehl zu übernehmen, war es nicht anders, als ob die Macht des amerikanischen Heeres mehr als verzoppelt werde. Viele Jahre später (1798), als Washington alt geworden war, sich vom öffentlichen Leben zurückgezogen hatte und in Mount Vernon still für sich lebte, erschien es wahrscheinlich, daß Frankreich der Union den Krieg erklären werde. Da schrieb Präsident Adams an ihn: "Wir brauchen Ihren Namen; erlauben Sie uns, daß wir ihn benutzen. In ihm liegt mehr Krast, als in mancher Armee". So groß war die Achtung, in der der edle Charakter und die hervorragenden Sigenschaften bes großen Generals beiseinen Landsleuten standen!\*)

<sup>\*)</sup> Als einst die Auflösung der Union zu drohen schien

Der Geschichtschreiber des Halbinsel-Kriegs erzählt einen Vorgang, der für den persönlichen Einfluß eines großen Feldherrn auf seine Soldaten bezeichnend ist. Die britische Armee lag in Sauroren und Soult rückte zum Angriff heran. Wellington war abwesend und seine Ankunst wurde
sehnlichst erwartet. Plöglich sah man einen Reiter
den Berg allein hinaufreiten. Es war der Herzog,
der zu seinen Truppen eilte. Eines der portugiesischen Bataillone Campbell's sah ihn zuerst und

und Washington ins Privatleben zurüdzutreten wünschte, bat Jefferson ihn schriftlich, im Umt zu bleiben. "Das Vertrauen ber ganzen Union ruht auf Ihnen", schrieb er. "Daß Gie am Ruder steben, ift eine mehr als genigende Antwort auf alle Redereien, die man vorbringen fann, um das Bolf zu bennruhigen und zu Gewalt und Abfall zu verführen. Es giebt zuweilen einen hervorragenden Charafter, an den die Nation solche Un= fpriiche machen barf, baf bie Borliebe biefes Mannes für einen besondern Pfad zum Glück schweigen muß und nur die Rück= ficht in Frage kommt, die aus ben heutigen und fünftigen Segnungen ber Menschheit ermächft. Dies scheint mir Ihre Lage und zugleich bas Gesetz zu sein, welches die Borsehung Ihnen gab, als fie Ihren Charafter und die Ereigniffe ichuf, auf welche Sie einzuwirfen berufen waren. Aus biefen Beweggründen und nicht aus perfonlichen Befürchtungen für mich und meine Freunde, die fein Recht haben, von Ihnen Opfer ju forbern, appellire ich gegen Ihren frühern Befchluß und bitte um eine Revision besselben auf Grund ber veränderten Lage ber Dinge." Spart's "Leben Washington's", I, 480.

erhob ein Jubelgeschrei. Das nächste Regiment stimmte ein und längs der ganzen Linie fortlaufend schwollen die Laute zu jenem furchtbaren Hurrah an, das der britische Soldat unmittelbar vor dem Rampfe zu rufen gewohnt ist und das noch kein Feind ohne Bewegung gehört. An einem weithin sichtbaren Plate machte Wellington plöglich Halt, denn er wünschte, daß seine Anwesenheit beiden Armeen bekannt werde, und ließ sich von einem Spion Soult zeigen, der in solcher Nähe hielt, daß seine Züge zu erkennen waren. Aufmerksam beftete Wellington seine Blicke auf den furchtbaren Mann und sagte, als ob er zu sich selbst spräche: "Der da ist ein großer Feldherr, aber er ist vorsichtig und wird den Angriff verschieben, bis er die Ur= sache jenes Geschreies erfährt. Dadurch erhält die sechste Division Zeit, heranzukommen, und ich schlage die Franzosen." So geschah es.

In einzelnen Fällen wirkt der persönliche Charakter wie ein Talisman, als ob gewisse Menschen die Organe einer Art von übernatürlicher Kraft wären. "Ich brauche blos auf den Boden Italiens zu stampfen", sagte Pompejus, "und ein Heer tritt hervor." Auf den Ruf Peter's des Einsiedlers stand Europa auf und ktürzte sich auf Asien. Vom Kalisen Omar sagte man, daß sein Spazierstock mehr Schrecken einslöße, als das Schwert eines

Andern. Die bloßen Namen gewisser Männer gleichen dem Klange einer Trompete. Als Douglas zum Tode verwundet auf dem Felde von Otterburn lag, befahl er, daß sein Name noch lauter als zuvor gerufen werden sollte, weil in seiner Familie, wie er sagte, die Ueberlieserung herrschte, daß ein todter Douglas eine Schlacht gewinnen werde. Durch den Ruf begeistert schöpften seine Krieger frischen Muth, sammelten sich und siegten. Der schottische Dichter sagt:

Der Douglas fiel, sein Name schlug ben Feind\*).

Es hat einige Männer gegeben, welche nach ihrem Tode ihre größten Siege errungen haben. "Niesmals", fagt Michelet, "war Cäsar lebendiger, mächtiger und schreckender, als da sein alter und verbrauchter Körper, sein bleicher Leichnam von Wunden durchbohrt dalag; nun erschien er als gereinigt und war nun, von seinen vielen Flecken befreit, in höherem Sinne des Worts als sonst der Mann der Menschheit\*\*)." Niemals übte der große Charafter Wilhelm's von Oranien mit dem Beinamen des Schweigsamen über seine Landsleute größere Macht aus, als nachdem der Sendbote der Jejuiten ihn in Delft ermordet hatte. Noch am

<sup>\*)</sup> Walter Scott's,, Geschichte von Schottland". B.I, Kp. 16.

<sup>\*\*)</sup> Michelet's ,, Geschichte von Rom", S. 374.

Smiles, Charafter. 2. Hufl.

Tage des Verbrechens beschlossen die Staaten von Holland, "die gute Sache mit Gottes Hülfe bis zum Neußersten zu vertheidigen, ohne Geld oder Blut zu schonen", und hielten ihr Wort.

In geschichtlicher wie in moralischer Beziehung bewährte sich immer, daß die Laufbahn eines großen Mannes ein dauerndes Denkmal menschlicher Energie bleibt. Der Mann stirbt und verschwindet, aber seine Gedanken und Handlungen überleben ihn und lassen auf seinem Geschlecht einen unauslösch= lichen Stempel zurück. Somit verlängert und ver= ewigt sich der Geist seines Lebens, modelt den Gedanken und den Willen und trägt dadurch zur Bildung des Charakters der Zukunft bei. Die Männer, welche in den höchsten und besten Richtungen vorschreiten, sind die wahren Leuchtthürme menschlichen Fortschrittes. Wie ein Feuer, das auf einem Berge brennt, erhellen sie die moralische Atmosphäre rings umber und das Licht ihres Beistes fällt auf alle fünftigen Geschlechter.

Es ift natürlich, daß man wahrhaft große Männer bewundert und verehrt. Sie heiligen das Volk, zu dem sie gehören, und erheben nicht blos Alle, welche in ihrer Zeit leben, sondern auch die, welche nach ihnen kommen. Ihr großes Beispiel wird die gemeinschaftliche Erbschaft ihres Geschlechts und ihre großen Thaten und Gedanken sind das

glorreichste Vermächtniß an die Menschheit. Sie verbinden die Gegenwart mit der Vergangenheit und helsen bei den wachsenden Zwecken der Zufunft, denn nie tragen das Banner der Tugend voran, erhalten die Würde des menschlichen Charakters und füllen die Seele mit Ueberlieferungen und Instincten von Allem, was es im Leben Würdigstes und Edelstes giebt.

In Gedanken und Thaten verkörpert, hat der Charafter die Natur der Unsterblichkeit. Der stille Gedanke eines großen Denkers wohnt Jahrhunderte lang in den Seelen der Menschen, bis er zulett in ihr tägliches Leben und ihre Gewohnheit ein= dringt. Er lebt durch Jahrhunderte fort, spricht wie eine Stimme aus dem Grabe und hat auf Geister Einfluß, die durch Jahrtausende von ihnen getrennt sind. Moses, David und Salomo, Plato, Sokrates und Xenophon, Seneca, Cicero und Epictet sprechen gleichsam aus ihren Gräbern noch zu uns. Sie fesseln noch die Aufmerksamteit und üben einen Ginfluß auf den Charakter, ob= gleich ihre Gedanken in Sprachen zu uns gelangen, welche sie selbst nicht sprachen und die zu ihrer Reit unbekannt waren. Theodor Parker hat gesagt, daß ein einziger Mann wie Sokrates für ein Land mehr werth fei, als viele Staaten wie Südcarolina, und daß jener Staat, wenn er heute unterginge,

für die Welt nicht so viel gethan haben würde, wie Sokrates\*).

Große Arbeiter und Denker machen recht eigent= lich die Geschichte, die ja nur die ununterbrochen von Jahrtausend zu Jahrtausend lebende Mensch= heit unter dem Einfluß von Männern von Charafter ift, von großen Führern, Königen, Prieftern, Philosophen, Staatsmännern und Patrioten, den wahren Aristokraten unseres Geschlechts. In der That hat Carlyle ausführlich nachgewiesen, daß die allgemeine Geschichte im Grunde nichts als die Geschichte großer Männer ift. Sie bezeichnen und erfüllen die Epochen des Volkslebens. Von ihnen gehen sowohl die Wirfungen als die Gegenwirkungen aus. Ift ihr Geist gewissermaßen das Erzeugniß ihres Zeitalters, so ist der öffentliche Geist doch in hohem Grade auch ihre Schöpfung. Sie geben den bewegenden Anstoß, sie denken große Gedanken, die in Umlauf kommen und die Ereignisse machen. So haben die ersten Reformatoren nicht blos die Reformation, sondern auch die Befreiung des modernen Gedankens bervorgerufen. Emerson hat gesagt, daß jede Insti= tution nur als der verlängerte Schatten irgend eines

<sup>\*)</sup> Erasmus verehrte den Charakter des Sokrates so hoch, daß er sagte, wenn er bessen Leben und Lehren betrachte, so sei er geneigt, ihn in den Heiligenkalender zu versetzen und zu rusen: "Heiliger Sokrates, bitte für uns!"

großen Menschen zu betrachten sei, der Islam als der Schatten von Mahomed, das Puritanerthum von Calvin, der Jesuitismus von Loyola, das Duäferthum von Fox, der Methodismus von Wesley, der Abolitionismus von Clarkson.

Große Männer stempeln ihr Volf und ihre Zeit mit ihrer Seele, wie Luther das moderne Deutschland und Knox Schottland gestempelt hat\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Ehre sei allen Tapferen und Wahren, ewige Ehre sei John Anor, einem ber Echteffen ber Echten! Dag er in einem Augenblicke, als er und feine Sache in ben Burgerkampfen in Budungen und Berwirrungen noch ums Leben fampfte, ben Schullehrer an alle Eden ichidte und jagte: "Belehre bas Volf", ift nur ein einziger und eigentlich ein felbstverftändlicher, villeicht geringfügiger Zug seines großen Lebens. Die mabre Bebeutung jener Worte mar: "Belehre bie Menichen, baß fie Menschen sind, geschaffen von Gott, verantwortlich vor Gott, die im kleinsten Augenblicke etwas hervorrufen, mas für alle Ewigkeit dauern wird". Diese großen Worte fprach Anor mit der Stimme und Kraft eines Mannes und fand ein Volk, bas ihm glaubte. Träte ein solches Ereigniß nur ein einziges Mal ein, fo hätte es ichon unermegliche Folgen. Der Gedanke fann in diesem oder jenem Lande seine Form ändern, aber nie aus= sterben, denn das Land ift volljährig geworden und ber Ge= banke, mit ihm aber eine gewisse geistige Mannheit, bie zu jebem Menschenwerk bereit ift, erhält fich in ihm immer. Der schottische Nationaldarakter ist aus manden Umständen hervorgegangen, junachst aus bem fächfischen Stoff, ber zu bearbeiten mar, hauptfächlich aber aus ber protestantischen Predigt von John Anor." Carlyle's "Bermischte Schriften", IV, 118.

Wenn es einen Mann giebt, der das heutige Italien mit seinem Geiste gestempelt hat, so ist es Dante. Während der langen Jahrhunderte der italienischen Erniedrigung waren seine brennenden Worte für alle wahren Männer ein Wachtfeuer und ein Leuchtthurm. Er war der Herold der italienischen Freiheit, denn aus Liebe zu ihr hatte er der Verfolgung, der Verbannung und dem Tode getrott. Er war stets der nationalste, beliebteste und gelesenste Dichter der Italiener. Von seinem Tode an wußten alle Italiener die besten Stellen seiner Dichtungen auswendig, und die Gefühle, welche dieselben aussprachen, veredelten ihr Leben und wirkten schließlich auf die Geschichte der Nation ein. "In diesem Augenblicke", schrieb Byron 1821, "sprechen die Italiener Dante, schreiben Dante, denken und träumen Dante in einem Uebermaß, das lächerlich sein würde, wenn es nicht unsere Bewunderung verdiente\*)."

<sup>\*)</sup> Moore's "Leben Byron's". Dante war sowohl ein religiöser als politischer Resormator. Er war ein Resormator breihundert Jahre vor der Resormation, denn er sorderte die Trennung der geiftlichen Gewalt von der bürgerlichen und erklärte die weltliche Regierung des Papstes für eine Anmaßung. Die solgenden denkwürdigen Worte wurden vor 560 Jahren geschrieben, als Dante noch ein Mitglied der römisch-katholischen Kirche war: "Jedes göttliche Gesetz gründet sich auf eins der

Einen ähnlichen Ginfluß, wie Dante auf Italien, hat Schiller auf Deutschland geübt. Seit dreißig Jahren feiert man in den deutschen Städten Schillerfeste, um den Dank, den die Nation ihrem großen Dichter schuldet, öffentlich auszusprechen. In der Liebe und Verehrung für ihn begegnen sich die Seelen der Höchsten und der Niedrigsten, und überall, wo Deutsche leben, giebt es Berzen, die für Schiller schlagen. Als man den Lieblings= dichter der Nation zu Grabe getragen hatte, wirkte ein großer Philosoph, Johann Gottlieb Fichte, un= mittelbar und gewaltig auf die Veredlung des Charakters der Deutschen ein. In der schlimmsten Beit der Fremdherrichaft, fast unter den französischen Bajonnetten, hielt er "Reden an die deutsche Nation", die eine sittliche Wiedergeburt in erhebenden Worten forderten und durch den Druck verbreitet

beiben Testamente, aber in keinem berselben finde ich, daß ber Priesterschaft die Sorge für zeitliche Dinge überwiesen ist. Im Gegentheil sinde ich, daß die ersten Priester durch das Gesetz und bie späteren Priester durch den Besehl des Erlösers an seine Jünsger von weltlichen Dingen serngehalten wurden". "Ueber die Monarchie", Bb. III, Kap. 11. Als Dante noch an der Kirche hing und sie zu resormiren wünschte, sprach er die Hauptlehre der Resormation aus: "Bor der Kirche sind das Alte und Neue Testament, nach der Kirche sind lleberlieserungen. Daraus solgt also, daß die Autorität der Kirche nicht auf lleberlieserungen sich stützt, sondern die lleberlieserungen auf die Kirche sich stützen".

überallzündeten. Konnte er als Philosoph nur auf die Gebildeten wirfen, so begeisterte ein Dichter, Theodor Körner, der im Geiste Schiller's dichtete und seine Gesinnung mit dem Tode besiegelte, das ganze Volk. Mit seinen Liedern sind die Deutschen in den Krieg gegen den ersten Napoleon gezogen, wie diese Lieder und die "Wacht am Rhein" sie in ihren letzten großen Kampf begleitet haben. Auch die erhebendsten Schlachtgesänge würden aber nicht gewirkt haben, wenn nicht lange vor jenen Dichtern viele große Könige, Staatsmänner, Denker und Patrioten dem deutschen Charakter ihren Stempel ausgedrückt hätten.

Auf dieselbe Weise haben eine Neihe verschieden begabter Männer, die von Alfred bis auf Albert reichen, im Laufe der Zeit durch Leben und Beispiel dazu beigetragen, den vielförmigen Charakter Englands zu schaffen. Die einflußereichsten derselben sind wahrscheinlich die Männer aus der Zeit Elisabeth's und Cromwell's und aus den dazwischenliegenden Perioden gewesen. Unter ihnen begegnen uns die großen Namen Shakspeare, Raleigh, Burleigh, Sidney, Bacon, Milton, Herbert, Hampden, Pym, Bane, Cromwell und noch viele andere, Männer von großer Kraft, oder von großer Würde und Reinheit des Charakters. Das Leben dieser Männer ist zu einem Theil des

öffentlichen englischen Lebens geworden und ihre Thaten und Gedanken werden zu den schönsten Hinterlassenschaften der Vergangenheit gerechnet.

Eben so hat Washington in dem Beispiel eines fleckenlosen Lebens, eines großen, ehrlichen, reinen und edlen Charakters seinem Vaterlande einen der größten Schäße und dem Volke ein Muster hinterslassen, nach dem es sich in allen künftigen Zeiten bilden soll. Bei Washington wie bei vielen anderen großen Führern der Menschen lag die Größe nicht sowohl im Verstande, im Talent oder Genie, sondern in der Ehre, Wahrhaftigkeit, Redslichkeit und der Herrschaft des höchsten Pflichtgefühls, mit einem Worte im echten Adel des Charakters.

Männer wie diese sind das wahre Lebensblut des Landes, zu dem sie gehören. Sie trösten und erheben, stärken und veredeln dasselbe und breiten durch das Beispiel ihres Lebens und Charakters, das sie hinterlassen, einen Heiligenschein über dasselbe. "Die Namen und das Andenken großer Männer", sagt ein guter Schriftsteller, "sind das Leibgedinge einer Nation. Verwaisung, Niederlage, Abfall, selbst Sclaverei kann ihr dieses heilige Vermächtniß nicht nehmen. Sobald das Volkseleben wieder Frische gewinnt, steigen die todten Helden im Gedächtniß der Menschen wieder

auf und stehen vor den Lebenden als erhabene Zuschauer und Urtheilsprecher da. Kein Land kann untergehen, das sich bewußt bleibt, von solchen glorreichen Zeugen beobachtet zu werden. Sie sind im Leben wie im Tode das Salz der Erde. Was sie einst thaten, sind ihre Nachkommen nach ihnen zu thun stets berechtigt, und ihr Beispiel lebt in ihrem Vaterlande fort, als beständiger Anreiz und Ermuthigung für Jeden, der die Seele dazu hat, es zu befolgen\*)."

Wir dürfen jedoch nicht die großen Männer allein beachten, wenn wir die Eigenschaften einer Nation beurtheilen, sondern müssen auch den Charakter ins Auge fassen, der im großen Körper des Bolks lebt. Als Washington Irving Abbotssford besuchte, führte ihn Walter Scott zu vielen der Freunde und Lieblinge, die er nicht blos unter den benachbarten Landwirthen, sondern auch unter den bäuerischen Arbeitern besaß. "Ich will Ihnen", sagte Scott, "einige unserer vortrefslichen einfachen Schotten zeigen. Den Charakter einer Nation wird man nicht bei ihren seinen Leuten, ihren Herren und Damen, kennenlernen, die trifft man überall und überall sind sie dieselben." Während Staatss

<sup>\*) &</sup>quot;Girolamo Savonarola" in Blackwood's Magazin vom Juni 1863.

männer, Philosophen und Geistliche die Denkfraft der Gesellschaft darstellen, liefern die Männer, welche Gewerbe gründen und neue Bahnen brechen, und eben so die gewöhnliche Arbeitermasse, aus welcher die Kraft und der Geist der Nation von Zeit zu Zeit neue Nahrung schöpfen, die Lebensekraft und bilden das wahre Kückgrat jedes Bolkes.

So gut wie die Einzelnen müssen die Nationen ihren Charafter behaupten und in einem Verfassungs= leben, wo alle Classen an der Ausübung politischer Gewalt mehr oder weniger theilnehmen, muß der Volkscharakter weit mehr von den sittlichen Eigen= schaften der Vielen, als von denen der Wenigen ab= hängen. Dieselben Eigenschaften aber, welche den Charafter der Einzelnen bestimmen, bilben auch den Charafter der Nationen aus. Sind diese nicht hochberzig, wahrhaft ehrlich, tugendhaft und muthig, so werden sie bei anderen Nationen in geringer Achtung stehen und in der Welt kein Gewicht haben. Um Charafter zu haben, müffen sie auch voll Ehrfurcht, Zucht, Selbstbeherrschung und Pflichteifer sein. Die Nation, die keinen höheren Gott hat, als das Vergnügen, oder auch Dollars oder Kattun, befindet sich auf einem traurigen Wege. Es wäre beffer für fie, ftatt diesem Gögen zu opfern, zu Homer's Gottheiten zurückzukehren, denn diese waren wenigstens die Vilder mensch= licher Tugenden und boten Etwas, auf das man hinblicken konnte.

Was Institutionen betrifft, so können sie, mögen sie an sich noch so gut sein, wenig dazu beitragen, den Nationalcharakter auf einer hohen Stuse zu erhalten. Die Idee einzelner Menschen und der in ihnen lebende Geist sind es, welche den moralischen Standpunkt und die Haltbarkeit der Nationen bestimmen. Die Regierungen sind gewöhnlich nicht besser als die Regierten. Wo die Massen in ihrem Gewissen, ihrer Sittlichkeit, ihren Gewohnheiten gesund sind, wird die Nation ehrlich und anständig regiert werden. Wo die Massen dagegen verdorben, selbstsüchtig und im Herzen unehrlich sind, weder die Wahrheit, noch das Geseh achten, da wird die Herrschaft von Lumpen und Beutelschneidern unvermeidlich.

Die einzige wahrhafte Schranke gegen den Despotismus der öffentlichen Meinung, gleichviel ob derselbe von einer Aristokratie oder von einer Demokratie ausgeht, ist erleuchtete individuelle Freiheit und Reinheit des persönlichen Charakters. Dhne diese kann in einer Nation keine kräftige Männlichkeit, keine wahre Freiheit bestehen. Selbst eine ausgedehnte politische Freiheit kann ein Volk, dessen Individuen verdorben sind, nicht

erheben. Je vollständiger ein System allgemeiner Abstimmung ist und je strenger es aufrecht erhalten wird, um so vollständiger wird der wahre Charafter eines Volks aus dessen Gesehen und Regierung wie aus einem Spiegel zurückstrahlen. Politische Sittlichkeit kann in individueller Unsittzlichkeit niemals eine Basis sinden. Bei einem gesunkenen Volke kann die Freiheit sogar zu einem Schaden werden und die Preßfreiheit zu einem Ausgangspunkte für Ausgelassenheit und moralische Verworfenheit dienen.

Nationen wie Einzelmenschen finden in dem Bewußtsein, daß sie zu einem erlauchten Seschlecht gehören, die Erben seiner Größe sind und seinen Auhm fortpslanzen müssen, Hülfe und Kräftigung. Esist von großer Bedeutung, daß eine Nation eine große Bergangenheit habe, auf die sie zurücklicken kann\*).

<sup>\*)</sup> Eine ber letzten Stellen im Tagebuche Dr. Arnold's, ein Jahr vor seinem Tobe niedergeschrieben, lautet wie solgt: "Es ist sür Frankreich ein Unglück, daß seine Bergangenheit weber geliebt noch geachtet und seine Gegenwart und Zukunst nicht an dieselbe angeknüpft werden kann. Wie kann aber die Gegenwart Früchte liefern, oder die Zukunst Hoffnungen erwecken, wenn ihre Wurzeln nicht in der Bergangenheit einen seinen Boden sinden? Das Uebel ist ein unermeßliches, aber der Tadel trifft die, welche die Bergangenheit zu einer todten Sache machten, aus der sich kein gesundes Leben schöpfen lasse. Arnold's Leben, II, 387 f. der Ausg. von 1858.

Durch das Andenken an die großen Thaten, die edlen Leiden und die tapferen Handlungen der Männer der alten Zeiten wird das Leben der Gegenwart erhalten und gestütt, erleuchtet und gehoben. Das Leben der Nationen wie der Menschen ist ein großer Schat von Erfahrung, der bei weiser Benutung gesellschaftliche Fortschritte und Verbesserungen erzeugt, bei Mißbrauch dagegen in Träumen, Täuschungen und Fehlgriffen auß= läuft. Gleich den Menschen werden die Nationen durch Prüfungen geläutert und gefräftigt. Einige der glorreichsten Kapitel in ihrer Geschichte sind diejenigen, welche von den Leiden erzählen, durch die ihr Charakter entwickelt worden ist. Liebe für Freiheit und Vaterland mag Viel gethan haben, das Meiste ist durch Prüfungen und edel getragene Leiden geschehen.

Ein großer Theil von dem, was heutzutage für Vaterlandsliebe ausgegeben wird, besteht aus bloßem Pharifäerthum und aus Engherzigkeit, die sich als nationale Vorurtheile, nationale Citelkeit und nationaler Haß äußern. Sie zeigt sich nicht in Thaten, sondern in Prahlereien, in Heulereien, Gesticulationen und hülflosem Schreien um Hülfe, im Ausstecken von Flaggen, im Singen von Liedern und im fortwährenden Ableiern von Beschwerden, die längst todt, und von Beleidigungen,

die längst gesühnt sind. Mit einer solchen Laterlandsliebe behaftet zu sein, ist vielleicht der größte Fluch, der ein Land treffen kann.

Wie es eine unedle Vaterlandsliebe giebt, so existirt auch eine edle, welche ein Land durch treue Arbeit frästigt und erhebt, ihre Pflicht männlich erfüllt, ein ehrliches, nüchternes und aufrichtiges Leben führt und von den Gelegenheiten zu Verzbesserngen, die sich von allen Seiten darbieten, den besten Gebrauch zu machen sucht, eine Vaterzlandsliebe, welche zugleich mit Ehrfurcht an dem Gedächtniß und Beispiel der großen Männer der alten Zeit hängt, die durch ihre Leiden für die Sache des Glaubens oder der Freiheit für sich selbst unvergänglichen Ruhm und für ihre Nation jene Privilegien freien Lebens und freier Institutionen erworben haben, deren Erben und Besitzer die heutigen Menschen sind.

So wenig wie Sinzelmenschen dürfen Nationen nach ihrer Größe beurtheilt werden.

Du fannst bid wie ein Baumstamm sein, Du wirft baburch nicht gut und rein.

Um groß zu sein, braucht ein Bolk nicht ause gedehnt zu sein, wenn Größe und Ausdehnung auch häufig verwechselt werden. Es kann hinsichtlich seines Gebietes und seiner Kopfzahl sehr ansehnlich und doch wahrer Größe bar sein. Das Volk Jirael war ein kleines Volk, aber welch ein großes Leben entfaltete es und welchen mächtigen Einfluß übte es auf die Geschicke der Menschheit! Griechenland war nicht umfangreich, in ganz Attika wohnten nicht so viele Menschen wie in Süd-Lancashire. Athen war weniger volkreich als Neupork, aber wie groß war es in der Kunst, der Literatur, der Philosophie und der Vaterlandsliebe\*).

Athen hatte aber zwei verhängnißvolle schwache Punkte, nämlich daß seine Bürger kein wahrhaftes Familienleben, keine Häuslichkeit kannten, und daß es dort weit mehr Sclaven als Freie gab. Seine öffentlichen Männer waren in ihrer Moral schlaff, wenn nicht verdorben. Seine Frauen, die höchstzgebildeten nicht ausgenommen, waren unkeusch. Dadurch wurde sein Verfall unvermeidlich und trat sogar noch rascher ein, als sein Ausschwung.

<sup>\*)</sup> Ein öffentlicher Redner sprach neulich von der Schlacht bei Marathon mit Verachtung, weil auf der Seite der Athener blos 192 Mann fielen, während heute in Folge des verbesserten Mechanismus und der neuen chemischen Vernichtungsmittel 50,000 Mann und mehr binnen wenigen Stunden getöbtet werden können. Die Schlacht von Marathon und der Helbensmuth der Athener werden aber wahrscheinlich im Gedächtsniß der Menschen sortleben, wenn die riesigen Schlächtereien moderner Zeiten längst vergessen sind.

Auf gleiche Weise ließ sich Roms Niedergang und Sturz der allgemeinen Verdorbenheit seines Volks und dem zunehmenden Geschmack an Verguügen und Müßiggang zuschreiben. In Roms spätern Tagen wurde die Arbeit als blos für Sclaven schicklich betrachtet. Die Vürger rühmten sich nicht mehr der Charaktertugenden ihrer großen Vorfahren und das Neich siel, weil cs nicht zu leben verdiente. Alle Nationen, die nach dem Ausspruch des alten Vurton "lieber in einem einzigen Kampf ein Pfund Blut, als bei ehrlicher Arbeit einen Tropfen Schweiß vergießen", müssen unvermeidlich aussterben und fleißigen, energischen Nationen Plat machen.

Als Ludwig XIV. den berühmten Colbert fragte, wo es her komme, daß er als Monarch des großen und volkreichen Frankreichs das kleine Holland nicht zu besiegen vermöge, antwortete der Minister: "Das kommt daher, Sire, daß die Größe eines Landes nicht von der Ausdehnung seines Gebietes, sondern von dem Charakter seines Bolks abhängt. Weil die Holländer so kleißig, nüchtern und energisch sind, wird es Ew. Majestät so schwer sie zu überwinden".

Man erzählt von Spinola und Richardet, den Gesandten bes Königs von Spanien bei den Friedensverhandlungen von 1608 im Haag, daß

sie eines Tages acht bis zehn Personen aus einem kleinen Boote steigen, sich ins Gras segen und eine kleine Mahlzeit von Brod, Käse und Bier verzehren sahen. "Wer sind diese Neisenden?" fragten die Gesandten einen Bauer. "Das sind unsere hochwürdigen Herren, die Abgeordneten der Staaten", war seine Antwort. Auf der Stelle flüsterte Spinola seinem Gefährten zu: "Wir müssen Frieden machen, solche Leute sind nicht zu besiegen".

Im vorigen Jahrhundert hatte Preußen mit einer noch größeren Uebermacht zu thun, als sie den Generalstaaten gegenüberstand. Rußland, Frankreich, Desterreich, Schweden und die meisten Fürsten des deutschen Reichs fämpften gegen den fleinen Markgrafen von Brandenburg, wie sie Friedrich den Großen bereits spottweise nannten. Preußen führte aber einen siebenjährigen Krieg durch, ohne einen Juß breit Land zu verlieren, obgleich England, sein einziger Verbündeter, es bald genug verließ. Nicht die unleugbare Größe Friedrich's, sein unübertreffliches Feldherrntalent und seine Alugheit in der Auffindung neuer Hülfs= quellen und in der Benutung aller Vortheile waren es allein, die den ungleichen Kampf zu Gunften des Schwächeren entschieden. Sein gewaltiger Geift würde ihm nichts genützt haben, wenn nicht ein

Volk hinter ihm gestanden hätte, dessen Charafter durch ein genügsames häusliches Leben und durch harte Arbeit auf einem wenig ergiebigen Boden gestählt worden war.

Auf die Dauer muß die Festigkeit der Insti= tutionen von der Festigkeit des Charakters ab= hängen. Eine beliebige Anzahl unbrauchbarer Einer läßt sich nicht zu einer großen Nation summiren. Das Volk mag auf einer hohen Culturstufe zu stehen scheinen und fällt doch bei der erften Berührung durch die Hand des Unglücks in Trümmer. Ohne Reinheit des individuellen Charafters fann es feine wirkliche Stärke, Salt= fraft oder Gesundheit haben. Es kann reich, ge= bildet, kunftsinnig sein und doch am Rande des Abgrunds schweben. Lebt eine solche Nation für sich allein und mit keinem Zweck als Vergnügen vor den Augen, sodaß jedes kleine Ich sein eigener Sott ift, so ist sie verurtheilt und ihr Verfall unvermeidlich.

Wo der Nationalcharakter nicht mehr aufrecht erhalten wird, da kann eine Nation für bald verloren gelten. Hört sie auf, die Tugenden der Wahrheitsliebe, Ehrlichkeit, Redlichkeit und Gerechtigkeit zu schähen, so verdient sie nicht zu leben. Tritt in einem Lande eine Zeit ein, in der das Volk durch Reichthum so entsittlicht, durch

Vergnügen so entartet, durch Parteiwuth so verblendet worden ist, daß Ehre, Ordnung, Gehorsam, Tugend und Treue zu Dingen der Vergangenheit geworden zu sein scheinen, so daß die anständigen Männer, wenn solche noch da sind, in der Dunstelheit umhertasten und sich mit den Händen gegenseitig suchen müssen, dann giebt es keine Hoffnung mehr, außer der Wiederherstellung und Erhebung des individuellen Charakters, denn dieser allein kann noch Rettung bringen, und ist dieser unwiederbringlich verloren gegangen, so eristirt nichts, was zu retten der Mühe werth wäre.

## Zmeites Kapitel.

## Die Macht des Daheim.

Die Mühlbäche, welche die Räder der Welt treiben, entspringen au einsamen Stellen. Helbs.

Im Laufe einer Unterredung mit Madame Campan bemerkte Napoleon: "Die alten Erziehungssphsteme sind nichtz werth, aber was fehlt uns, um den Leuten eine richtige Erziehung zu geben"? "Mütter", antwortete Madame Campan. Die Antwort gefiel dem Kaifer. "Ja", sagte er, "in dem einzigen Worte liegt ein Erziehungssphstem. Lassen Sie es also Ihre Sorge sein, Mütter zu bilden, welche ihre Kinder zu erziehen verstehen."

Mimé Martin.

Das Daheim ist die erste und wichtigste Schule des Charafters. Hier ist es, wo jedes menschliche Wesen in seine beste oder schlechteste sittliche Zucht fommt, denn hier ist es, wo wir die Grundsätze unseres Betragens einsaugen, welche in unserem reiferen Alter haften bleiben und blos mit unserem Leben aushören.

Es giebt ein bekanntes Wort: "Die Sitten machen den Menschen", und es giebt noch ein zweites: "Die Gesinnung macht den Menschen", aber wahrer als diese beiden ist ein drittes: "Das Daheim macht den Menschen". Denn die Zucht des Hauses bildet nicht blos die Sitten und die Gesinnung, sondern auch den Charafter. Vornehmlich im Daheim eröffnet sich das Herz, entstehen die Gewohnheiten, erwacht die Vernunft, wird der Charafter zum Bösen und Guten gesormt.

Aus dieser Quelle, sei sie nun rein oder unrein, stammen die Grundsätze und Regeln, welche die Gesellschaft regieren. Das Gesetz selbst ist nur ein Spiegelbild des Daheim. Das kleine Samenkorn von Meinung, das im Privatleben in die Seele des Kindes gesäet wird, wächst später in die Welt hinaus und wird zur öffent-lichen Meinung, denn Nationen werden aus Kinderzimmern zusammengelesen, und Diesenigen, welche die Kinder am Gängelbande führen, üben vielleicht einen größeren Einfluß, als Diesenigen, welche die Zügel der Regierung in der Hand halten\*).

<sup>\*)</sup> Bürgerliche Tugenben, die nicht von Privats und häuslichen Tugenden Ursprung und Beihe herleiten, sind bloße Theatertugenden. Wer für sein Kind kein liebendes Herz hat, der soll nicht sagen, daß er die Menscheit liebe. (Jules Simon, "Die Pflicht".)

Es liegt in der natürlichen Ordnung, daß das häusliche Leben für das sociale vorbereitet, und daß Seele und Charakter zuerst im Daheim ge= bildet werden muffen. Hier werden die Individuen, welche später die Gesellschaft ausmachen, im Detail behandelt und einzeln gemodelt. Aus der Familie treten sie ins Leben und gehen von der Kindheit zum Bürgerthum über. So muß das Daheim als die einflußreichste Schule der Civilisation be= trachtet werden. Denn Alles in Allem betrachtet, löst sich die Civilisation doch in die Frage indivi= dueller Ausbildung auf, und jenachdem die ver= schiedenen Mitglieder der Gesellschaft gut oder schlecht erzogen sind, wird das Gemeinwesen, das aus ihnen besteht, in Cultur und Humanität höher oder tiefer steben.

Die Ausbildung jedes Menschen, den weisesten nicht ausgenommen, muß durch die sittliche Umzgebung seiner ersten Jugendzeit mächtig beeinflußt werden. Hüsseldus tritt er in die Welt und hängt hinsichtlich seiner Ernährung und Ausbildung von Denen, welche um ihn sind, vollständig ab. Von seinem ersten Athemzuge an beginnt seine Erziehung. Als eine Mutter einen Geistlichen fragte, wann sie mit der Erziehung ihres vierjährigen Kindes anfangen sollte, antwortete er: "Gnädige Frau, wenn Sie nicht bereits begonnen haben, so sind

vier Jahre für Sie verloren gegangen. Mit dem ersten Lächeln, das auf der Wange des Kindes erscheint, nimmt die Aufgabe der Mutter ihren Anfang".

Selbst in diesem Falle hat die Erziehung bereits begonnen, denn das Kind lernt durch einsfache Nachahmung, ohne Anstrengung, man möchte sagen, durch die Poren der Haut. "Ein Feigensbaum, der einen Feigenbaum ansieht, wird fruchtbar", sagt das arabische Sprichwort. So ist es auch mit Kindern: ihr erster großer Lehrmeister ist das Beispiel.

Wie scheinbar unbedeutend die Einflüsse sein mögen, welche zur Bildung des kindlichen Charafters beitragen, sie erhalten sich doch für's Leben. Der Charafter des Kindes ist der Kern des Mannes, alle spätere Erziehung ist blos ein Ueberskeiden, die Form des Krystalls bleibt dieselbe. So bewährt sich im hohen Grade das Wort des Dichters: "Das Kind ist der Bater des Mannes", oder wie Milton sich ausdrückt: "Die Kindheit deutet den Mann an, wie der Morgen den Tag andeutet". Die Triebsedern des Handelns, welche am längsten dauern, und am tiessten wurzeln, haben ihren Ursprung stets in der Nähe unserer Wiege. Da werden die Keime von Tugenden und Lastern, von Gefühlen oder Empsindungen einges

pflanzt, welche den Charakter auf zeitlebens bestimmen.

Das Kind wird gleichsam vor die Thur einer neuen Welt gelegt, und richtet seine Augen auf lauter Dinge, die es überraschen und in Verwunderung setzen. Zuerst genügt es ihm, blos zu sehen, bald aber beginnt es zu erkennen, zu beobachten, zu vergleichen, zu lernen, Eindrücke und Ideen aufzuspeichern, und macht unter weiser Führung wahrhaft wunderbare Fortschritte. Lord Brougham bat bemerkt, daß ein Kind in dem Alter von achtzehn bis dreißig Monaten von der sichtbaren Welt, von seinen eigenen Kräften, von der Natur anderer Körper und selbst von seiner Seele und anderen Seelen mehr lerne, als in seinem ganzen übrigen Leben. Das Wissen, das ein Kind in diesem Alter aufhäuft, und die Ideen, die sich in seiner Seele erzeugen, sind so wichtig, daß, wenn wir sie uns als später verwischt denken könnten, alle Gelehr= samkeit des besten alten Studenten in Cambridge oder Oxford im Vergleich zu ihm nichts sein würde und im buchstäblichen Sinne des Worts ihren Gigenthumer nicht in den Stand fegen konnte, sein Dasein um eine Woche zu verlängern.

In der Kindheit ist die Seele für Eindrücke am empfänglichsten und läßt sich durch den ersten Funken, der in sie hineinfällt, leicht entzünden. Dann werden Ideen rasch aufgefaßt und dauernd festgehalten. Scott soll seine Borliebe für die Balladenliteratur bei den Erzählungen seiner Mutter und Großmutter eingesogen haben, denen er lange vor der Zeit, in der er lesen lernte, zuhörte. Die Kindheit ist wie ein Spiegel, welcher die Bilder, die er zuerst aufgenommen hat, im späteren Leben widerstrahlt. Das erste Ding begleitet das Kind für immer, die erste Freude, der erste Schmerz, der erste Erfolg, das erste Unglück, das erste Werk, die erste Niederlage färbt den Vordergrund seines Lebens.

In dieser ganzen Zeit ist ferner die Bildung des Charafters, des Temperaments, des Willens und der Gewohnheiten, von denen im späteren Leben das Glück jedes Menschen so bedeutend abhängt, im Gange. Obgleich wir mit einer gewissen selbstthätigen und selbsthelsenden Kraft, unabhängig von den Umständen in unserer Nähe uns selbst zu entwickeln und auf das Leben rings um uns zurückzuwirken, begabt sind, bleibt der Anstoß, den unser sittlicher Charafter in den ersten Jahren empfängt, doch von unermeßlicher Beseutung. Man stelle den hochherzigsten Philosophen mitten unter tägliches Unbehagen, zwischen Unsittlichsfeit und Gemeinheit und unmerklich wird er auf eine tiesere Stufe sinken. Um wie empfänglicher muß

das allen Eindrücken zugängliche und hülflose Kind in einer solchen Umgebung sein. Es ist nicht mögslich, zwischen Unreinheit, Niederträchtigkeit und Elend eine edle Natur groß zu ziehen, die das Schlechte meidet und rein im Herzen und in der Seele ist.

Das Daheim, die Pflanzstätte der Kinder, die ja unter Männern und Frauen aufwachsen, wird mithin je nach der Macht, die in ihm herrscht, gut oder schlecht sein. Wenn der Geift der Liebe und Pflicht das Haus durchzieht, wenn Kopf und Herz dort eine weise Herrschaft führen, wenn die Leitung eine verständige und freundliche ift, dann dürfen wir von einem solchen Daheim nütliche und glückliche Wesen erwarten, welche, nachdem sie die erforderliche Kraft erlangt haben, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, aufrechten Hauptes zu wandeln, sich weise zu beherrschen und zur Wohlfahrt ihrer Umgebung beizutragen fähig sind. Wenn die Kinder auf der andern Seite von Unwissenheit, Selbstfucht und Gemeinheit umgeben werden, so nehmen sie unbewußt denselben Charafter an, fommen roh und ungebildet zu den Jahren der Reife und werden der Gesellschaft um so gefähr= licher, als sie jett den mannigfaltigen Versuchungen des sogenannten civilisirten Lebens ausgesetzt find. "Laß dein Kind von einem Sclaven er

ziehen", fagte ein alter Grieche, "und statt eines Sclaven haft du deren zwei."

Das Kind kann nicht anders, als nachahmen, was es sieht. Alles ist für dasselbe ein Muster des Benehmens, der Bewegung, der Sprache, der Gewohnheit, des Charakters. "Für das Kind", fagt Richter, "ift die wichtigste Lebensaera die der ersten Jahre, in denen es sich durch die Gesellschaft Underer zu färben und zu modeln beginnt. Jeder neue Erzieher richtet weniger als sein Vorgänger aus, bis schließlich, wenn wir das ganze Leben als eine Schule betrachten, ein Weltumsegler durch alle Nationen, die er sieht, weniger beeinflußt wird, als durch seine Amme\*)." Muster sind deßhalb bei dem Formen der kindlichen Natur von entscheidender Bedeutung, und wollen wir schöne Charaftere haben, so müssen wir ihnen unbedingt schöne Mufter bieten. Das Mufter, das am beständigsten vor den Augen des Kindes steht, ist die Mutter.

"Eine gute Mutter", sagt George Herbert, "ift so viel wie hundert Schulmeister werth." Im Daheim ist sie der Wagnet aller Herzen und der Polarstern aller Augen. Immersort wird sie nach= geahmt und diese Nachahmung ist, wie Bacon

<sup>\*) &</sup>quot;Levana, ober Erziehungslehre."

fagt, "eine Welt von Lehren". Das Beispiel ist aber weit mehr als die Lehre. Es ist Unterricht durch Handlungen. Es ist Belehrung ohne Worte und die giebt bessere Beispiele, als die Zunge aufzählen kann. Schlechten Beispielen gegenüber haben die besten Lehren nur geringen Nuten. Das Beispiel wird befolgt, nicht die Lehre. Ja, eine Lehre, die mit den Handlungen im Widerspruch fteht, ist schlimmer als unnütz, da sie blos dazu dient, das feigste aller Laster, die Heuchelei, zu lehren. Selbst Kinder wissen Widersprüche zu beurtheilen, und die Lehren eines Vaters, der das Eine fagt und das Andere thut, werden bald durch= schaut. Die Predigt des Mönchs, der mit einer gestohlenen Gans unter der Kutte über Ehrlichkeit sprach, war nicht viel werth.

Durch die Nachahmung von Handlungen wird der Charakter langsam und unmerklich, aber auf die Länge entscheidend geformt. Die verschiedenen Handlungen sehen vielleicht an sich unbedeutend aus, aber so sehen alle fortlaufenden Handlungen des täglichen Lebens aus. Sie sind wie fallende Schneeslocken, von denen keine den daliegenden Haufen merklich vermehrt und durch die doch die Lawinen entstehen. So verdichten sich wiederholte Handlungen, indem eine der anderen folgt, zu Gewohnheiten, entscheiden über die Neigung des

Menschen zum Guten oder Bösen und bilden mit einem Wort den Charakter.

Weil die Mutter auf das Thun und Treiben des Kindes weit mehr Einfluß hat, als der Bater, ist ihr gutes Beispiel im Daheim von weit größerer Bedeutung. Weßhalb dies so sein muß, ist leicht einzusehen. Das Haus ist der Acker, das Königereich der Frau, wo sie alle Aufsicht führt. Ihre Gewalt über die kleinen Wesen, welche sie beherrscht, ist eine unumschränkte. Bei Allem sehen sie zu ihr auf. Sie ist ein Beispiel und Muster, das sie beständig vor Augen haben und unbewußt beobachten und nachahmen.

Cowleh vergleicht den Einfluß von Beispielen und Ideen, die der Seele früh eingepflanzt werden, mit Buchstaben, die in die Kinde eines jungen Baumes eingeschnitten werden und mit der Zeit wachsen und sich verbreitern. Die früh empfangenen Eindrücke, so unbedeutend sie aussehen mögen, verwischen sich nie. Die in die Seele des Kindes gepflanzten Ideen sind gleich Samenkörnen, die man der Erde übergiebt. Sie liegen eine Zeit lang da und keimen, um später in Handlungen, Gedanken und Sewohnheiten empor zu schießen. So lebt die Mutter in ihren Kindern fort. Unbewußt formen sich diese nach ihrer Manier und Sprache, ihrem Benehmen und ihrer Lebens=

methode. Der Mutter Gewohnheiten werden die der Kinder, ihr Charafter wiederholt sich sichtlich in ihnen.

Diese Mutterliebe ist die sichtbare Vorsehung unseres Geschlechts. Ihr Einfluß ift ein bestän= diger und universeller. Er beginnt mit der Er= ziehung des menschlichen Wesens am Ausgangs= punkte des Lebens und verlängert sich kraft des mächtigen Eindrucks, den jede aute Mutter auf ihre Kinder macht, durch das ganze Leben. Wenn sie in die Welt geschleudert werden, um an deren Arbeiten, Sorgen und Prüfungen Antheil zu neh= men, so wenden sie sich in unruhigen und schwie= rigen Tagen zur Mutter zurück, um von ihr ge= tröftet, wenn nicht berathen zu werden. Die reinen und guten Gedanken, welche sie ihnen als Kindern in die Seele gepflanzt hat, wachsen noch lange nach ihrem Tode als gute Handlungen auf und läßt sie ihnen auch Nichts als ihr Andenken zurück, so wird sie von ihren Kindern doch gesegnet.

Man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, daß das Glück oder das Elend, die Bildung oder die Unwissenheit, die Cultur oder die Barbarei der Welt in einem sehr hohen Grade von der Ausübung des Einflusses der Frau auf ihr specielles Königreich der Häuslichkeit abhängt. Emerson erklärt offen und wahr, daß der Einfluß guter

Frauen ein hinreichendes Maß von Civilifation gewähre. Man darf sagen, daß wir die Zukunft in der Person des Kindes auf dem Arme der Mutter erblicken. Was dieses Kind einst werden wird, hängt hauptsächlich von der Ausbildung und dem Beispiel ab, das ihm durch seinen ersten und wirksamsten Erzieher zu Theil wird.

Die Frau erzieht menschlicher als alle andern Lehrer. Der Mann ist das Gehirn, die Frau ist das Herteil, sie ist das Gefühl derselben, er ist das Urtheil, sie ist deren Annuth, Zierde und Trost. Selbst bei den klügsten Frauen scheint der Berstand hauptsächlich aus dem Gefühlsleben zu entspringen. Leitet der Mann die Vernunft, so pslegt die Frau die Gestühle, welche den Charakter hauptsächlich bestimmen. Während er das Gedächtniß füllt, nimmt sie das Herz in Besig. Sie macht uns lieben, wo er uns blos glauben macht, und durch sie vornehmlich werden wir befähigt, zur Tugend zu gelangen.

Der verschiedene Einfluß des Baters und der Mutter auf die Ausbildung und Entwicklung des Charakters tritt im Leben des heiligen Augustin auf eine merkwürdige Weise hervor. Während sein Bater, ein armer Handwerker in Tagaste, aus Stolz auf die Fähigkeiten seines Sohnes sich bemühte, ihm das höchste Wissen der Schulen zu

verschaffen und von seinen Nachbarn wegen der Opfer gepriesen wurde, die er zu diesem Zweck über seine Mittel hinaus brachte, suchte auf der andern Seite die Mutter Monica den Sohn auf die höchsten Güter hinzuleiten. Sie hielt ihn mit frommer Liebe zur Keuschheit an und hörte unter Sorgen und Schmerzen, als er ein schlechtes Leben zu führen begann, nicht auf für ihn zu beten, bis ihre Gebete endlich erhört wurden. So siegte ihre Liebe zulett und die Geduld, die Herzensaute der Mutter erhielten den schönsten Lohn, indem nicht blos ihr begabter Sohn, sondern auch ihr Gatte sich bekehrte. Als ihr Mann später starb, folgte Monica, vom Drang ihrer Liebe getrieben, dem Sohn nach Mailand, um dort über ihn zu wachen, und dort starb sie, als er in seinem dreiunddreißigsten Rabre stand. Den tiefsten Eindruck auf seine Seele batten ihre Lehre und ihr Beispiel in einer frühern Beriode seines Lebens gemacht und seinen fünftigen Charafter bestimmt.

Es giebt viele ähnliche Beispiele von frühen Eindrücken auf die Seele eines Kindes, die erst spät im Leben nach einer dazwischen liegenden Periode der Selbstsucht und des Lasters in guten Handlungen hervortreten. Die Eltern haben Alles gethan, um in den Kindern einen tugendhaften und aufrichtigen Charafter zu entwickeln, aber

Alles scheint vergebens gewesen zu sein. Es scheint Brod gewesen zu sein, das ins Wasser geworfen und versunken ist. Zuweilen geschieht es aber, daß lange nach dem Tode der Eltern, vielleicht zwanzig und mehr Jahre später, die gute Lehre, das gute Beispiel, das sie ihren Söhnen und Töchtern in der Kindheit gaben, emporwächst und Früchte trägt. Einer der merkwürdigsten solcher Fälle ist der des Geistlichen John Newton von Olney, der mit dem Dichter Cowper befreundet war. Lange nach dem Tode seiner Eltern und nachdem er als Jüngling wie als Seemann ein lasterhaftes Leben geführt hatte, erwachte er plötlich zum Bewußtsein seiner Schlechtigkeit und jett frischten sich in seinem Gedächtniß die Lehren auf, die ihm seine Mutter gegeben hatte, als er noch ein Kind war. Ihre Stimme sprach aus dem Grabe zu ihm und führte ihn sanft zur Tugend und Herzensgüte zurück.

Ein zweites Beispiel liefert uns John Randolph, der amerikanische Staatsmann, der einmal sagte: "Ich würde ein Gottesleugner geworden sein, wenn mich nicht Etwas zurückgehalten hätte, nämlich die Erinnerung an die Zeit, in der meine selige Mutter meine kleinen Hände in die ihrigen nahm und mich niederknien und beten ließ: Vater unser, der Du bist im Himmel".

Solche Beispiele können indessen blos für Ausnahmen gelten. Wie der Charafter in der ersten Jugend gelenkt wird, so bleibt er gewöhnlich und nimmt allmälig seine dauernde Form an, wenn die Zeit der Reife eintritt. "Lebe so lange Du willst", sagte Southey, "die ersten zwanzig Jahre sind die längste Hälfte Deines Lebens", und eben so sind sie auch die an Folgen fruchtbarsten. Als der abgenutte Lüftling und Verläumder, Dr. Wolcot, auf dem Sterbebette lag, fragte ihn einer seiner Freunde, ob er Etwas für ihn thun könne. "Ja", jagte der Sterbende eifrig, "geben Sie mir meine Jugend zurück." Nur die wollte er haben und bereuen, sich bessern. Aber es war zu spät! Die Gewohnheit hatte sein Leben in Ketten geschlagen und ihn zu ihrem Sclaven gemacht\*).

Der Componist Gretry dachte von der Wichtig= feit, welche die Frau als Erzieherin des Charakters : hat, so hoch, daß er eine gute Mutter als das

<sup>\*)</sup> Der heilige Augustinus sagt in seinen Bekenntnissen von der Macht der Gewohnheit: "Der Teusel eignete sich meinen Billen an, machte mir eine Kette baraus und band mich. Denn aus einem trotzigen Willen entsteht ein Gelüste, ein befriedigtes Gelüsten wird zur Gewohnheit, und durch eine Gewohnheit, der man nicht widersteht, gestaltet sich eine Nothewendigkeit. Diese Glieder sügten sich zusammen (weßhalb ich sie eine Kette nannte) und hielten mich in harter Knechtschaft!

Meisterstück der Natur bezeichnete. Er hatte Recht, denn gute Mütter wirken weit mehr als Väter für die beständige Erneuerung der Menschheit, indem sie die sittliche Luft des Daheim schaffen, welche die Nahrung des geistigen Menschen ist, wie die physische Luft die seines Körpers ist. Durch ein gutes Temperament, Milbe und Freundlichkeit, geleitet von Intelligenz, hüllt die Frau die Haussegenossen in eine ewige Atmosphäre von Heiterkeit, Zufriedenheit und Frieden ein, die dem Wachsethum der lautersten wie der männlichsten Naturen günstig ist.

Die ärmlichste Wohnung, der eine tugendhafte, fleißige, liebevolle und reinliche Frau vorsteht, wird zu einer Heimath der Behaglichseit, der Tugend und des Glücks. Sie giebt ein Schauspiel aller zartesten Beziehungen des Familienlebens und wird dem Mann durch manche köstliche Erinnerungen theuer. Sie gewährt ihm ein Heiligthum für das Herz, eine Zuflucht aus den Stürmen des Lebens, einen süßen Ruheplat nach der Arbeit, einen Trost im Unglück, einen Stolz im Glück und eine Freude zu allen Zeiten.

Das gute Daheim ist mithin die beste der Schulen, nicht blos in der Jugend, sondern auch im Alter. Jung und Alt lernt hier am besten

Fröhlichkeit, Geduld, Selbstbeherrschung und den Geift des Gehorsams und der Aflicht. Isaak Walton sagt von George Herberts Mutter, sie habe ihre Familie verständig, nicht streng und nicht mürrisch, sondern mit einer solchen Sanftmuth und Gefälligkeit gegen die Erholungen und Ge= nüsse der Jugend geleitet, daß ihre Kinder freiwillig ihre meiste Zeit in ihrer Gesellschaft verlebt hätten. Das Daheim ist die wahre Schule der Höflichkeit, in der die Frauen stets den besten praktischen Unterricht ertheilen. "Ohne Frauen", sagt ein Sprichwort der Provence, "wären die Menschen weiter nichts als schlecht geleckte Kälber." Die Menschenliebe strahlt vom Daheim wie von einem Mittelpunkte aus. "Daß wir den kleinen Rreis lieben, zu dem wir in der Gesellschaft ge= bören", jagte Burke, "ist der Reim unserer Liebe zum Vaterlande." Die weisesten und besten Männer haben sich des Geständnisses nicht geschämt: ihre größte Freude und Glückseligkeit sei, im unverlet= lichen Kreise des Daheim hinter den Köpfen der Kinder zu sitzen. Ein reines und der Pflicht ge= widmetes Leben ist für eine öffentliche Laufbahn nicht die unwirksamste Vorbereitung, und der Mann, welcher sein Dabeim liebt, wird seinem Vaterlande eine nicht weniger treue Liebe widmen.

Während aber ein Daheim, welches eine Pflang=

schule des Charafters ist, die beste aller Lehran= stalten genannt werden muß, kann ein Daheim anderer Art zur schlechtesten werden. Unberechenbar ist die Summe von Elend, welches ein schlechtes Daheim in der Zeit zwischen der Kindheit und der Mannheit zu erzeugen im Stande ist. Welche Massen moralischer Leiden und Krankheiten, die vom ersten bis zum letten Athemzuge fortdauern, haben unfähige Mütter und Wärterinnen hervor= gerufen. Man übergebe ein Kind der Pflege einer unwürdigen, unwissenden Mutter, und die beste Erziehung durch das Leben kann das angerichtete Unheil nicht gut machen. Ift die Mutter faul, lafter= haft und unordentlich, giebt es im Hause Lärm, Bank und Unzufriedenheit, so wird das Daheim zu einer Stätte des Elends, zu einem Plate, den man nicht aufsucht, sondern flieht, und die Kinder, welche das Unglück haben, dort erzogen zu werden, ver= zwergen und verkrüppeln moralisch und werden sich und Anderen zur Last.

Napoleon Bonaparte pflegte zu sagen: "Das fünftige gute oder schlechte Benehmen eines Kindes hängt ganz von der Mutter ab". Sein eigenes Lebensglück schrieb er in einem großen Maße der Ausbildung seines Willens, seiner Energie und Selbstbeherrschung durch seine Mutter zu. "Niemand hatte Einfluß auf ihn", sagt einer seiner Biographen,

"mit Ausnahme seiner Mutter, welche ihn durch eine Mischung von Zärtlichkeit, Strenge und Gezrechtigkeit dahin brachte, daß er ihr Liebe, Ehrfurcht und Gehorsam bewieß. Bon ihr hatte er die Tugend des Gehorsams gelernt."

In Tufnell's Schulberichten wird ein eigensthümliches Beispiel von der Abhängigkeit des findlichen Charakters von jenem der Mutter erzählt. Dieser mütterliche Einfluß, wird dort besmerkt, ist so allgemein bekannt, daß man ihn selbst bei kaufmännischen Berechnungen beachtet hat. "In einer großen Fabrik", sagt Tufnell, "in der viele Kinder arbeiten, hörte ich, daß die Directoren, ehe sie einen Knaben annehmen, stets nach dem Charakter der Mutter fragen, und laute der Bericht günstig, so seien sie ziemlich sicher, daß dem Charakter des Vaters werde nie gesfragt."

Man hat auch die Beobachtung gemacht, daß der Bater sich auf die schlechte Seite wenden, ein Trunkenbold werden, untergehen kann, und die Familie wird doch zusammengehalten, die Kinder bilden sich doch zu achtbaren Menschen aus, wenn die Mutter klug und gefühlvoll ist, während in dem entgegengesetzten Falle, daß die Mutter schlecht wird, die Kinder, mögen sie vom Bater auch noch

so gut geführt werden, verhältnißmäßig felten eine gute Lebensstellung erringen.

Der größte Theil des Einflusses, den die Frauen auf die Bildung des Charakters ausüben, bleibt der Natur der Sache nach unbekannt. Ihre beste Arbeit verrichten sie in der ruhigen Abge= schiedenheit des Hauses, durch unausgesette Be= mühungen und geduldige Ausdauer auf dem Pfade der Pflicht. Ihre größten Siege werden selten erzählt, weil sie im Privatleben und in der Häuslichkeit vorkommen. Selbst in den Biographien ausgezeichneter Männer hören wir nicht oft, welchen Antheil die Mütter daran genommen haben, ihren Charafter zu bilden und ihnen eine Richtung auf das Gute zu geben. Darum bleiben sie nicht ohne ihren Lohn. Ihr Ginfluß wird vielleicht nie erwähnt, aber er überlebt sie und sett sich in seinen Folgen auf immer fort.

Von großen Frauen erzählt man uns nicht so oft, wie von großen Männern. Meistens hören wir nur von guten Frauen, wahrscheinlich aber verrichten sie durch die Wendung des Charakters zum Guten, die sie bei Knaben und Mädchen herbeiführen, Größeres, als wenn sie große Vilder malten, große Vücher schrieben, oder große Opern componirten. "Es ist allerdings wahr", sagte Joseph de Maistre, "daß die Frauen keine Weister=

werke geliefert haben. Sie haben keine Iliade, kein Befreites Jerusalem, keinen Hamlet, kein Berlorenes Paradies, keinen Tartüffe geschrieben, keine Peterskirche gebaut, keinen Messias componirt, keinen Apollo vom Belvedere gemeißelt, kein Jüngstes Gericht gemalt, weder die Algebra, noch das Fernrohr, noch die Dampsmaschine ersunden, aber sie haben etwas Größeres und Bessers als dieses Alles gethan, denn auf ihren Knien sind wahrhafte und tugendhafte Männer und Frauen, die herrlichsten Erzeugnisse der Welt, erzogen worden."

Von seiner eigenen Mutter spricht De Maistre in seinen Briefen und Schriften mit unendlicher Liebe und Chrsurcht. Ihr edler Charafter machte alle anderen Frauen in seinen Augen verehrungs= würdig. Er nannte sie "seine erhabene Mutter, einen Engel, dem Gott für eine kurze Spanne Zeit einen Körper verliehen habe". Ihr schrieb er die Bildung seines Charafters und seine ganze Hin= neigung zum Guten zu. Er war zu reisen Jahren gelangt und wirfte als Gesandter am Hofe von St. Petersburg, als er ihr edles Beispiel und ihre Lehre als den bestimmenden Einfluß seines Lebens= gangs bezeichnete.

Samuel Johnson hatte ein rohes und schäbiges Aeußere, aber in seinem Charakter lag ein rühren=

der Zug, nämlich die Zärtlichkeit, mit der er stets von seiner Mutter sprach\*). Sie war eine Frau von großem Verstande und slößte ihm, wie er selbst zugestand, die ersten religiösen Empfindungen ein. Selbst in den Tagen seiner größten Verzlegenheiten hörte er nicht auf, mit seinen geringen Mitteln für ihr Wohlbehagen zu sorgen, und eine der letzten Aeußerungen seiner findlichen Liebe bestand darin, daß er den "Rasselas" schrieb, um ihre kleinen Schulden zu bezahlen und die Kosten ihres Begräbnisses zu bestreiten.

Georg Washington, das älteste von fünf Kindern, zählte erst elf Jahre, als sein Vater starb und seine Mutter Wittwe wurde. Sie war eine Frau von seltener Trefslichkeit, nie um Hülfsquellen verlegen, in Geschäften tüchtig, eine ausgezeichnete Hausfrau und von großer Charakterstärke. Sie hatte ihre Kinder zu leiten und groß zu ziehen, einen beträchtlichen Haushalt zu führen, ausgedehnte Vesitzungen zu verwalten, und erfüllte diese Aufgaben mit vollständigem Erfolg. Ihr gesunder Verstand, ihre Veharrlichkeit, Zärtlichkeit, Emsigkeit und Wachsam=

<sup>\*)</sup> Man sehe die Briefe vom 13., 16., 18., 20. und 23. Januar 1759, die Johnson schrieb, als seine Mutter neunzig Jahre alt war und er selbst im fünfzigsten stand. S. Croker's "Boswell", S. 113 fg. der ersten Ausgabe.

feit ließen sie jedes Hinderniß überwinden, und sie erhielt für ihre Sorgfalt und Mühe den schönen Lohn, daß alle ihre Kinder mit den besten Aussichten für's Leben auswuchsen und den ihnen angewiesenen Wirkungskreis dann auf eine Weise ausfüllten, welche sowohl ihnen, als der Mutter, die ihre einzige Führerin gewesen war, Ehre machte\*).

Cromwell's Biograph sagt vom Vater des Protectors wenig, verweilt aber um so länger bei dem Charakter seiner Mutter, die er als eine Frau von feltener Kraft und Entschlossenheit beschreibt. "Diese Frau", sagt er, "besaß die glorreiche Fähig= feit, sich selbst zu helfen, wenn jeder fremde Beistand fehlte, und im tiefsten Unglück allen Anfor= derungen der Lage gerecht zu werden. Ihr Geist und ihre Energie standen ihrer Milde und Geduld gleich. Durch die Arbeit ihrer Hände verschaffte sie fünf Töchtern, die in eben so ehrenwerthe, aber reichere Familien heiratheten, auftändige Mitgiften. Ihr einziger Stolz war die Ehrlichkeit, ihre einzige Leidenschaft die Liebe. Im stolzen Palast von Whitehall blieb sie dem einfachen Geschmack treu. der sie in der alten Brauerei von Huntingdon ausgezeichnet hatte, und kannte in all ihrem Glanz

<sup>\*)</sup> Jared Sparts' "Leben Washington's".

feine andere Sorge als die, wie sich ihr Sohn auf seiner gefährlichen Höhe erhalten könne"\*).

Die Mutter Napoleon Vonaparte's bezeichneten wir schon als eine Frau von großer Charakterstärke. Das war auch die Mutter des Herzogs von Wellington, der ihr Sohn in Zügen, Person und Charakter auffallend glich, während der Vater sich hauptsächlich als Componist und vortragender Musiker auszeichnete\*\*). Sonderbarerweise hielt Wellington's Mutter ihn für einen Tropf und liebte ihn nicht so wie ihre übrigen Kinder, bis seine Großthaten sie stolz auf ihn machten.

Die Napier's waren in beiden Eltern gesegnet, namentlich aber in der Mutter Lady Sarah Lennox, die ihren Söhnen erhabene Gedanken, die Bewunzberung edler Thaten und einen ritterlichen Geist einzuslößen suchte, der sich in ihrem Leben verförperte und sie bis zu ihrem Tode auf dem Pfade der Pflicht und Ehre erhielt.

Von Müttern berühmter Staatsmänner, Rechts= gelehrter und Geistlicher sind mit Auszeichnung zu nennen die Mütter des Lordkanzlers Bacon, Ers= kine's und Brougham's, die sehr begabte Frauen

<sup>\*)</sup> Forster's "Ausgezeichnete britische Staatsmänner", Bb. 8 ber Cabinets-Enchksopädie.

<sup>\*\*)</sup> Der Graf von Mornington, Componist des Liedes:

waren, die erste sogar durch Gelehrsamkeit glänzte; ferner die Mütter von Canning, Curran und Präsident Adams, von Herbert, Paley und Wesley. Lord Brougham spricht von seiner Großmutter, der Schwester des Prosessors Nobertson, fast mit Verehrung, da sie es hauptsächlich war, welche in seine Seele den starken Drang nach Belehrung senkte und den ersten Grund zu der ausdauernden Energie beim Studium jeder Wissenschaft legte, die sein Leben lang seinen vorherrschenden Charakterzug bildete.

Canning's Mutter war eine Irländerin von großer natürlicher Begabung und ihr genialer Sohn widmete ihr bis zum Schlusse seiner Laufbahn die wärmste Liebe und Verehrung. Sie war eine Frau von keiner gewöhnlichen Geisteskraft. "Wüßten wir es auch nicht aus anderen Quellen", sagt Canning's Biograph, "so müßten wir schon aus seiner tiefen und rührenden Chrfurcht für sie schließen, daß der Gegenstand einer solchen ununterbrochenen Anhäng= lichkeit seltene und hervorragende Eigenschaften beseffen haben muß. Der Kreis, in dem sie lebte, schätte sie als eine Frau von großer geistiger Energie. Sie sprach lebhaft und markig, verrieth in ihren Anschauungen eine große Selbständigkeit und wählte gern neue und merkwürdige Themata, die außerhalb des gewöhnlichen Gesichtskreises lagen.

Wer sie blos oberflächlich kannte, für den gewann ihre energische Manier das Ansehn der Ueberspanntheit").

Curran's Mutter, von der er mit großer Liebe spricht, war eine Frau von starkem und originellem Verstande, die durch ihren weisen Rath, ihre Frömmigkeit und die Lehren eines edlen Ehrgeizes, welche sie den Seelen ihrer Kinder sleißig einprägte, an seinen Erfolgen im Leben einen hauptsächlichen Antheil nahm. "Die einzige Erbschaft", pflegte er zu sagen, "deren ich mich von meinem armen Vater zu rühmen hatte, war die sehr geringe eines nicht angenehmen Gesichts und Wuchses gleich dem seinizgen, und wenn die Welt mir jemals etwas zugeschrieben hat, was mehr als Gesicht und Wuchsund selbst als irdischer Reichthum werth ist, so habe ich es von meiner theuren Mutter, die ihrem Kinde einen Theil von den Schähen ihres Geistes gab\*\*)."

Als Präsident Abams in Boston in einer Mädchenschule der Prüfung beiwohnte, überreichten ihm die Schülerinnen eine Adresse, die ihn tief rührte. Indem er dies aussprach, benutte er die Gelegenheit, auf den dauernden Einfluß hinzuweisen, den weiblicher Unterricht und Umgang auf sein

<sup>\*)</sup> Robert Bell's "Leben Canning's", S. 37.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Leben Curran's", von beffen Sohn, S. 4.

Leben und seinen Charafter ausgeübt. "Als Kind", sagte er, "genoß ich des größten Segens, der einem Menschen wohl zu Theil werden kann, nämlich einer Mutter, die bemüht und befähigt war, die Charaftere ihrer Kinder richtig auszubilden. Durch sie erhielt ich, namentlich in religiöser und sittlicher Beziehung, die ganze Bildung, die mein langes Leben durchdrungen hat. Bin ich unvollsommen und nicht so gewesen, wie ich sein sollte, so beweise ich dem Andenken meiner Mutter blos Gerechtigkeit, wenn ich sage, daß alle Schwächen, die im Laufe meines Lebens vorgekommen sind, und alle Abweichungen von ihren Lehren mein Fehler, nicht der ihrige sind."

Der jetige deutsche Reichskanzler, Fürst Bismarck, ist unter den Männern zu nennen, welche der Mutter außerordentlich viel verdanken. Diese Frau, eine Tochter des Geheimenraths Menken, den Freiherr vom Stein mit seiner Freundschaft beehrte, wird uns als eine ernste und stille, mit viel Geist begabte Persönlichkeit geschildert. Sie erregte auf dem stillen Kniephoff in Pommern, wo Otto von Bismarck seine erste Jugendzeit verlebte, in ihrem Sohne eine lebhaste Lernbegier, beförderte seine geistige Regsamkeit, gab ihm den Impuls eines edlen Ehrgeizes und slößte ihm das Bestreben ein, früh über die Dinge dieser Welt, über König und Vaterland, Preußens Bestimmung und Deutschlands Zukunft nachzudenken. Die Mutter zuerst tränkte den großen deutschen Staatsmann mit dem Liberalismus, der als einer der Grundzüge seines politischen Charakters immer wieder zum Vorschein kam. Gerade mit diesem Sohne, dessen hohe Bez gabung ihr nicht entging, beschäftigte sie sich am meisten, so daß man ein Wort des Fürsten, das er einmal von Deutschland gebraucht hat, auch auf sie anwenden kann: "Sie setzte ihn in den Sattel, indem sie dachte, daß er schon werde reiten können".

Die Wesley's hingen an ihren beiden Eltern mit besonderer Ehrfurcht, obgleich die Mutter auf ihre Seelen mehr Einfluß hatte und ihre Charaktere stärker entwickelte, als der Vater. Der letztere war ein Mann von starkem Willen, trat gegen die Familie aber zuweilen rauh und thrannisch auf\*), während die Mutter, die einen starken Verstand und eine reine Wahrheitsliebe besaß, freundlich, liebevoll und einfach war. Sie wurde die Lehrerin und die zärtliche Gesellschafterin ihrer Kinder, die

<sup>\*)</sup> Der Vater ber Wesley's war einmal sogar entschlossen, seine Frau zu verlassen, weil ihr Gewissen ihr verbot, an seinen Gebeten für ben regierenden König theilzunehmen. Die Ausssührung bieses übereilten Entschlusses wurde blos durch den

sich allmälig nach ihrem Beispiel formten. Durch die Richtung, welche sie der Beschäftigung ihrer Söhne mit religiösen Dingen gab, wurden diese auf das System hingeleitet, welches ihnen schon in frühen Jahren den Namen von Methodisten verschaffte. In einem Briefe, den sie an ihren Sohn Samuel Westen schrieb, als dieser 1709 auf der Schule von Westminster war, sagte sie: "Ich muß Dir rathen, in Deine Handlungen so viel wie möglich eine gewisse Methode zu bringen, weil Du dadurch jeden kostbaren Moment benuten lernst und bei der Erfüllung Deiner Pflichten eine unbeschreibliche Erleichterung findest". Sie beschrieb nun diese "Me= thode" und ermahnte ihren Sohn "in allen Dingen aus Grundsat zu handeln". Man nimmt an, daß die Gesellschaft, welche die Brüder John und Charles später in Oxford gegründet haben, zum großen Theil ein Resultat ihrer Ermahnungen gewesen ift.

Bei vielen Dichtern und Künftlern hat der Einfluß des Gefühls und Geschmacks der Mutter unzweifelhaft viel dazu beigetragen, den Genius des Sohns zu leiten. Beispiele davon begegnen uns namentlich bei Grap, Thomson, Scott,

eintretenden Tod Wilhelm's III. verhindert. Dieselbe herrische Gefinnung verrieth er gegen seine Kinder und zwang seine Tochter Mehetabel, einen Mann zu heirathen, den sie nicht liebte und der ihrer gänzlich unwürdig war.

Smiles, Charafter. 2. Aufl.

Southey, Bulwer, Schiller und Goethe. Gray erbte seine freundliche und liebevolle Natur beinahe vollständig von seiner Mutter, während sein Vater unliebenswürdig und barsch war. Er war in der That eine mehr weibliche Natur, schüchtern, zurückhaltend und ohne Energie, aber in seinem Leben und Charakter vollständig fleckenlos. Die Mutter des Dichters erhielt die Familie, nachdem ihr unwürdiger Gatte sie verlassen hatte. Als sie gestorben war, ließ Gray auf ihrem Grabstein in Stoke Pogis eine Inschrift anbringen, welche sie "die sorgliche und zärtliche Mutter vieler Kinder, von denen blos eines das Unglück, sie zu überleben, habe", nannte. Der Dichter wurde auf seinen Wunsch neben der theuern Ruhestätte begraben.

Gleich Schiller verdankte auch Goethe die Richtung seiner Seele und seines Charakters der Mutter, die eine Frau von ungewöhnlichen Gaben war. Sie hatte einen heitern, fließenden Mutterwitz und besaß in hohem Grade die Kunft, junge und lebhafte Geister anzuregen und ihnen aus den Schäßen ihrer reichen Erfahrung Lebensweiszheit mitzutheilen\*). Nach einer längeren Unterz

<sup>\*)</sup> Goethe fagt felbst:

Vom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, Von Mütterchen die Frohnatur Und Lust zu fabuliren.

redung mit ihr sagte ein Reisender begeistert: "Jett begreise ich, wie Goethe der Mann wurde, der er ist". Goethe hat ihr Andenken liebevoll gepflegt. "Sie war zu leben werth", sagte er einmal, und als er Frankfurt besuchte, ging er zu Allen, die gegen seine Mutter freundlich gewesen waren und dankte jedem einzeln.

Die Mutter Ary Scheffer's, deren schöne Züge der Maler auf seinen Gemälden Beatrice's, der beiligen Monica und auf anderen Werken darzu= stellen liebte, war es, welche ihn zu seinen Kunft= studien ermunterte und ihm die Fortsetzung derselben mit großer Selbstverleugnung ermöglichte. Sie lebte zu Dortrecht in Holland, ließ ihn zuerst in Lille studiren und schickte ihn dann nach Paris. Die Briefe, die sie ihm schrieb, fließen über von aesundem mütterlichen Rath und von warmer weib= licher Liebe. "Wenn Du mich sehen könntest", schrieb sie ihm einmal, "wie ich Dein Bild fusse, es nach einer Weile wieder aufnehme und Dich mit einer Thräne im Auge ,mein geliebter Sohn' nenne, so würdest Du begreifen, wie schwer es mir ist, zuweilen die ernste Sprache der Autorität gebrauchen und Dir trübe Augenblicke bereiten zu müssen . . . Arbeite fleißig, sei vor Allem be= scheiden, ja demüthig, und wenn Du findest, daß Du Andere überragst, so vergleiche Deine Leistungen mit der Natur oder mit dem Ideal Deiner Seele und Du wirst durch den Contrast, der sich Dir zeigt, gegen Regungen von Stolz und Ansmaßung geschützt werden."

Noch lange Jahre später, als Ary Scheffer Großvater war, erinnerte er sich des Raths seiner Mutter mit Liebe und wiederholte ihn seinen Kindern. So lebt die Kraft guten Beispiels von Geschlecht zu Geschlecht fort und erhält die Welt stets frisch und jung. Als er 1846 an seine Tochter, Madame Marmontel, schrieb, erinnerte er sich des Raths seiner Mutter und sagte: "Präge Deinem Gedächtniß das Wort ,muß' wohl ein, liebes Kind; Deine Großmutter hat es selten ver= gessen. Es ist eine große Wahrheit, daß uns im Leben nichts gute Früchte trägt, als was wir entweder durch die Arbeit unserer Hände oder durch die Ausübung von Selbstverleugnung ernten. Rurz, immerdar muffen Opfer gebracht werden, wenn wir irgend welches Behagen oder Glück gewinnen wollen. Zett in meinem Alter muß ich sagen, daß mir wenige Handlungen meines Lebens so viel Zufriedenheit gewährt haben, wie die, bei denen ich Opfer gebracht oder mir Genüsse versagt habe. Das Entsagen ist der Wahlspruch des weisen Mannes. Selbstverleugnung ift die Eigen=

schaft, die Jesus Christus durch sein Beispiel uns gelehrt hat"\*).

Der französische Geschichtschreiber Michelet macht über seine Mutter eine rührende Bemerkung und zwar in der Vorrede zu einem seiner berühmtesten Bücher, das bei seinem Erscheinen der Gegenstand heftiger Streitigkeiten wurde.

"Alls ich dieses schrieb", sagt er, "stand vor meiner Seele das Bild einer Frau, deren starker und ernster Geist mir seine Unterstützung bei diesen Kämpsen nicht versagt haben würde. Ich verlor sie vor dreißig Jahren, als ich noch sein Kind war, aber sie lebt in meinem Gedächtniß ewig sort und folgt mir von einer Altersstuse zur anderen."

,, Sie litt mit mir in meiner Armuth, aber meinen Wohlstand zu theilen war ihr nicht beschieden. Als ich noch jung war, machte ich sie traurig, und jetzt kann ich sie nicht trösten. Ich weiß nicht einmal, wo ihre Gebeine liegen. Bei ihrem Tode war ich zu arm, ihr Erde zu einem Grabe zu kaufen."

"Wie viel verdanke ich ihr! Tief fühle ich, daß ich der Sohn dieses Weibes bin. Jeden Augenblick, in allen meinen Ideen und Worten, meiner Züge und Geberden nicht zu erwähnen,

<sup>\*)</sup> Frau Grote's "Leben Ury Scheffer's", S. 154.

finde ich meine Mutter in mir wieder. Es ist meiner Mutter Blut, das mir die Theilnahme für geschwundene Zeiten und die zärtliche Erinnerung an alle die giebt, welche nicht mehr sind."

"Welchen Dank kann ich, der ich selbst dem Alter zuschreite, für die vielen Dinge ihr sagen, welche ich ihr schulde? Sinen Dank, der sie freuen würde, diese Erklärung zu Gunsten der Frauen und Mütter\*)."

Während aber eine Mutter die dichterische ober fünstlerische Seele eines Sohnes sehr zum Guten lenken kann, vermag sie auch schlimm auf ihn einzuwirken. Manche Charakterzüge Lord Byron's, das Ungestüm seiner Entschlüsse, sein beraus= fordernder Widerspruchsgeist, die Bitterkeit seines Hasses und seine starke Reizbarkeit lassen sich in nicht geringem Grade auf die nachtheiligen Gin= flüsse zurückführen, die seine launige, heftige und hartnäckige Mutter vom Augenblick seiner Geburt auf ihn geübt hat. Ihr Sohn verdankte ihr sogar die Verunstaltung seines Körpers, und es war bei den beftigen Streitigkeiten zwischen ihnen fein ungewöhnlicher Vorfall, daß sie Schüreisen und Keuerzange ergriff und ihrem fliehenden Sohne nachschleuderte\*\*). Diese unnatürliche Behandlung

<sup>\*)</sup> Michelet, "Ueber Priefter, Frauen und Familien".

<sup>\*\*)</sup> Sainte-Beuve, "Montagsplaudereien", S. 23.

brachte in Byron's späteres Leben eine krankhafte Wendung, und vergrillt, unglücklich, groß und doch schwach wie er war, trug er das Gift der Mutter, das er in der Kindheit eingesogen hatte, mit sich herum. Darum ruft er in seinem "Junker Haralb" auß:

Doch milber laßt mich benken jetzt, ich fann Zu lang und bufter, baß in Fiebergluth Mein hirn erbrauste, focht' und überrann Ein Wirbelgolf von Phantasie und Gluth. Nicht zähmend meines Herzens junges Blut Ward mir bas Leben Gift.

Gben so, wenn auch auf andere Art, wiedersholte sich der Charakter von Frau Foote, der Mutter des Schauspielers, im Leben ihres heiteren und fröhlichen Sohnes. Obgleich sie ein großes Vermögen geerbt, hatte sie bald Alles verschwendet und kam zulet in Schuldhaft. In dieser Lage schrieb sie an ihren Sohn, der ihr von seiner Sinnahme jährlich hundert Pfund abgab: "Theurer Sam, ich sitze im Schuldthurm, komm und hilf Deiner liebenden Mutter". Ihr Sohn gab die charakteristische Antwort: "Theure Mutter, da sitze ich auch, sodaß ich meiner liebenden Mutter nicht als zärtlicher Sohn aufwarten kann".

Sine thörichte Mutter kann ihrem begabten Sohn schaden, indem sie seine Seele mit unge=

funden Gefühlen nährt. Von Lamartine's Mutter wird gesagt, daß sie ihren Sohn in ganz falschen Lebensansichten aus Rousseau's und Bernhardin de St. Pierre's Schule erzogen habe, wodurch seine von Haus aus starke Empfindsamkeit noch überreizt wurde\*), sodaß er sein Lebelang das Opfer von Thränen, Ziererei und Unvorsichtigkeit wurde. Es schmeckt stark nach Lächerlichkeit, wenn Lamartine in seinen "Bekenntnissen" sich als eine Statue des Jünglingsalters darstellt, die jungen Leuten zum Modell dienen soll\*\*). Wie er das verzogene Kind seiner Mutter war, so blieb er bis an sein trauriges und bitteres Lebensende das verzogene Kind jeines Baterlandes. Sainte-Beuve fagt von ihm: "Er erhielt beständig die reichsten Gaben, mit denen er nicht zu wirthschaften ver= mochte, denn er verzettelte und verschleuderte sie, wie er es mit allem machte, die Gabe des Worts ausgenommen, die eine unerschöpfliche zu sein schien und auf der er bis an sein Ende wie auf einer Zauberflöte spielte"\*\*\*).

Christian Dietrich Grabbe, der geniale deutsche Dichter, ist zu den Söhnen zu zählen, auf die eine

<sup>\*)</sup> Sainte=Beuve, "Montagsplaubereien", S. 23.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. S. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. S. 23.

Mutter den unseligsten Einfluß geübt hat. Ist auch der furchtbare Vorwurf, den man gegen diese Frau erhoben hat, ihr Kind durch allzu frühen Branntweingenuß vergiftet zu haben, falsch, so ist doch gewiß, daß sie auf den unglücklichen Dichter einen bizarren Starrsinn übertrug, ber ihn antrieb, allen Formen des gesellschaftlichen Lebens, den Regeln der guten Sitte und den Gesetzen der Kunft tropig zu widerstreben und in den verständigsten Ermahnungen seiner Freunde nichts als Aufforderungen zu sehen, seinen gefährlichen Weg zum Abgrunde fortzuseten. Die Leidenschaftlichkeit und Robbeit seiner Mutter wirkten zu früh und zu lange auf ihn ein, um nicht die Hauptursache gewesen zu sein, daß Grabbe, so viele günstige Umstände er für sich benuten konnte, mit aller seiner echten Dichterkraft das reine Schönheitsideal nicht erreichte und von Jedermann aufgegeben im Elend starb.

Wir haben Washington's Mutter als eine in Geschäften wohl bewanderte Frau bezeichnet. Ein solches Talent für Geschäfte zu besitzen ist nicht blos mit echter Weiblichkeit zu vereinbaren, sondern bis zu einem gewissen Grade für das Behagen und den Wohlstand jeder richtig geleiteten Familie wesentlich. Geschäftsgewohnheiten kommen nicht blos beim Handel vor, sondern bei allen prak-

tischen Lebensangelegenheiten, bei Allem, mas geordnet, eingerichtet, besorgt, gethan werden muß. In allen diesen Beziehungen ist die Leitung einer Familie und eines Haushalts eben so gut eine Geschäftssache wie die Leitung eines Ladens oder einer Wechselbank. Sie verlangt Methode, Ge= nauigkeit, Organisation, Fleiß, Sparsamkeit, Ordnung, Tact, Wiffen und die Fähigkeit, die Mittel den Zwecken anzupassen. In dem Allen liegt das Wesen der Geschäftstüchtigkeit. Und deshalb müssen Frauen, welche die Angelegenheiten des Hauses gut führen oder mit anderen Worten ein glückliches Daheim schaffen wollen, eben so wohl geschäftliche Gewohnheiten pflegen, wie Männer dazu verpflichtet sind, welche einen Handel oder ein Gewerbe be= treiben.

Bisher hat man übrigens ber Meinung gehuldigt, daß solche Dinge nicht für Frauen wären,
und daß blos Männer geschäftliche Gewohnheiten
und Fähigkeiten zu haben brauchten. Nehmen
wir z. B. die Fertigkeit im Rechnen. Bright
hat gesagt: "Macht einen Knaben zu einem tüchtigen Arithmetiker und er ist ein gemachter Mann". Weshalb? Weil er Methode, Genauigkeit, Werthe,
Berhältnisse und Beziehungen lernt. Wie viele
Mädchen aber lernen die Arithmetik gut? — nur sehr
wenige, und was sind die Folgen? Wenn das Mädchen zur Frau wird, von Mathematik nichts weiß und weder addiren noch multipliciren kann, so versteht sie keine Rechnung über Einnahme und Ausgabe zu führen und wird wahrscheinlich eine Reihe von Fehlern machen, durch die viele häuseliche Zwiste entstehen. Weil die Frau ihrem Geschäft nicht gewachsen ist, d. h. ihre häuslichen Angelegenheiten nicht nach den einfachen Erundsähen der Nechenkunst zu führen weiß, so wird sie aus reiner Unwissenheit ganz unabsichtlich Verschwendungen begehen, durch welche der Friede und das Behagen der Familie empfindlich leidet.

Methode, diese Seele des Geschäfts, ist auch im Daheim von wesentlicher Bedeutung. Nur durch Methode läßt sich die Arbeit bewältigen. Vor ihr slieht die Verwirrung, und Liederlichkeit wird eine unbekannte Sache. Die Methode verlangt Pünktlichkeit, also eine zweite wesentliche Geschäftseigenschaft. Die unpünktliche Frau verursacht Unzufriedenheit, weil sie Zeit vertrödelt und den Gedanken hervorruft, daß sie uns nicht für wichtig genug hält, rasch zu sein. Für den Geschäftsmann ist die Zeit Geld, aber für die Geschäftsfrau ist die Methode noch mehr, nämlich Friede, Behaglichefteit und häusliches Glück.

Für Frauen wie für Männer ist Klugheit eine zweite wichtige Geschäftseigenschaft. Klugheit ist

praktische Weisheit und entsteht durch ein gebildetes Urtheil. In allen Dingen lehrt sie das Passende und Schickliche, denn sie beurtheilt weise, was zu thun und wie es zu thun ist. Sie berechnet die Mittel, die Ordnung, die Zeit und die Methode des Schaffens. Klugheit lernt von der Erfahrung und wird durch Wissen geschärft.

Aus diesen und vielen anderen Gründen ist die Pflege von Geschäftsgewohnheiten für alle Frauen nothwendig, damit sie im täglichen Leben und in der Arbeit der Welt wirksame Hülfe leisten können. Ueberdies brauchen die Frauen, um die Herrschaft über das Daheim richtig führen und die Pflegerinnen und Erzieherinnen der Kinder sein zu können, die ganze Hülfe und Kraft, welche geistige Bildung ihnen zu leihen vermag.

Eine bloße instinctive Liebe reicht nicht aus. Der Instinct, welcher die niedrigeren Geschöpfe erhält, bedarf keiner Ausbildung, aber die menschliche Intelligenz, die in einer Familie fortwährend nöthig ist, muß herangezogen werden. Die Vorsehung hat der Frau die körperliche Gesundheit des heranwachsenden Geschlechts anvertraut und in der leiblichen Natur liegt die sittliche und geistige Natur eingebettet. Die Segnungen der Gesundheit des Körpers, des Gemüths und des Geistes lassen sich

blos dadurch erreichen, daß die Frau in Ueberzeinstimmung mit den Naturgesetzen handelt, und um diese befolgen zu können, muß sie sie kennen lernen. Dhne die Kenntniß dieser Gesetze findet die Mutterliebe nur zu oft keine Belohnung, als im Sarge des Kindes\*).

Es ist weiter nichts als eine alltägliche Wahrheit, daß der Verstand, mit dem die Frau so gut wie der Mann ausgestattet wurde, zur Uebung und zum Gebrauch bestimmt ist und nicht unbenutzt einrosten darf. Solche Gaben werden nie ohne einen Zweck ertheilt. Der Schöpfer kann mit seinen Geschenken freigebig sein, verschwenderisch ist er nie.

Die Frau wurde nicht dazu bestimmt, ein gedankenloses Arbeitszeug oder blos ein hübscher Zeitvertreib für die Muße des Mannes zu sein. Sie existirt um ihrer selbst willen wie für Andere, und die ernsten Pflichten, die im Leben zu erfüllen ihr Beruf ist, verlangen einen gebildeten Kopf

<sup>\*)</sup> Daß etwa ber britte Theil aller neugeborenen Kinder in England nicht ein Alter von fünf Jahren erreicht, läßt sich nur der Unkenntniß der natürlichen Gesetze und des menschlichen Körpers, des Nutzens der reinen Luft, des reinen Bassers und der Kunst, gesunde Nahrung zu bereiten, zuschreiben. Unter den niedrigen Thierclassen sindet keine solche Sterblichkeit statt.

wie ein liebevolles Herz. Ihre höchste Aufgabe besteht nicht in jener Erwerbung nuploser Kenntnisse und vergänglicher Fertigkeiten, für die man
jo viel nühliche Zeit verschwendet; denn dienen
gesellschaftliche Talente auch dazu, die Neize der
Jugend und Schönheit, die an sich schon mächtig
genug sind, noch zu erhöhen, so werden sie bei
den Geschäften des realen Lebens von sehr geringem
Nuten sein.

Das höchste Lob, welches die alten Römer einer edlen Matrone spendeten, war das Wort: "Sie faß zu Hause und spann". In unserer Zeit hat man gesagt, die Frau brauche nur so viel Chemie zu verstehen, um den Topf im Rochen zu erhalten, und nur so viel Geographie, um die verschiedenen Zimmer ihres Hauses zu kennen, während Byron, dessen Theilnahme für die Frauen sehr einseitiger Natur war, erklärte, daß er in ihrem Bücherschrank blos eine Bibel und ein Kochbuch zu sehen wünsche. Diese Ansicht vom Charafter und von der Bildung der Frau ist eben so engherzig und unverständig, wie auf der andern Seite die jett so verbreitete Meinung ausschweifend und unnatürlich ift, die Frau muffe so erzogen werden, daß sie dem Mann so viel als möglich gleiche, blos durch das Ge= schlecht von ihm zu unterscheiden sei, dieselben bürgerlichen und politischen Rechte wie er habe,

und in Allem, was das Leben zu einem wilden und selbstssüchtigen Kampfe um Ansehn, Sinfluß und Geld macht, mit ihm wetteifern dürfe.

Im Allgemeinen sind die Bucht und Ausbil= dung, welche in frühester Jugend für das eine Geschlecht am passendsten sind, für das andere eben so geeignet, und die Erziehung und Pflege, welche die Seele des Mannes füllen, werden für die Frau eben so heilsam sein. In der That iprechen alle die Gründe, die man für eine höhere Ausbildung des Mannes geltend macht, mit glei= der Stärke für eine höhere Ausbildung der Frau. In allen häuslichen Angelegenheiten wird die Wirksamkeit der Frau durch Intelligenz erhöht werden. Sie wird richtiger denken und voraus= sorgen, den Vorgängen des Lebens vorbeugend und nachhelfend besser gewachsen sein, verbesserte Wirthschaftsmethoden einführen und in jeder Beziehung stärker werden. In geschulter geistiger Rraft wird sie einen wirksameren und sicherern Schutz gegen Täuschung und Betrug finden, als in unschuldiger und argloser Unwissenheit. Durch sittliche und religiöse Bildung wird sie sich Quellen des Einflusses sichern, die mächtiger und dauernder als förperliche Reize sind, und in Selbständigkeit und einem gerechtfertigten Selbstvertrauen wird sie

die wahren Quellen des häuslichen Behagens und Glücks erkennen.

Soll man die Seele und den Charafter der Frauen um ihres eigenen Wohlseins willen pflegen, so muß man bei ihrer höheren Ausbildung auch das Glück Anderer im Auge haben. Die Männer können geistig und sittlich nicht wohl sein, wenn die Frauen das Gegentheil sind, und wenn der moralische Zustand eines Volks von dessen Er= ziehung im Daheim wesentlich abhängt, wie dies unsere feste Neberzeugung ist, so muß die Erziehung der Frauen als ein Gegenstand von großer natio= naler Bedeutung aufgefaßt werden. Nicht blos der sittliche Charakter, sondern auch die geistige Rraft des Mannes findet in der sittlichen Reinheit und geistigen Bildung der Frau den besten Schut, die sicherste Stüte, und je vollständiger die Gaben beider Geschlechter entwickelt werden, um so harmonischer und geordneter wird die Ge= sellschaft, um so gewisser ihr Fortschritt und ihre Veredlung sein.

Als Napoleon I. vor etwa fünfzig Jahren äußerte, daß Mütter das größte Bedürfniß Frankzreichs seien, wollte er mit anderen Worten sagen, daß die Franzosen eine häusliche Erziehung unter der Leitung guter, tugendhafter und intelligenter Frauen nöthig haben. In der That gab die erste

französische Revolution eines der schlagendsten Beispiele der socialen Verwirrungen, die durch die Vernachlässigung des reinigenden Einslusses der Frauen entstehen. Als jener große nationale Aussbruch erfolgte, war die Gesellschaft von Lastern und Ausschweifungen durchsett. Die Moral, die Tugend, die Religion waren von Sinnlichkeit überschwemmt. Der Charakter der Frau war entartet. Die eheliche Treue wurde verspottet, die Mutterspslicht verachtet, die Familie und das Daheim waren verdorben, häusliche Reinheit hielt die Gessellschaft nicht mehr zusammen. Frankreich war mutterlos geworden, die Kinder rissen sich los, und die Revolution wurde von den Frauen mit wilder Freude und Geheul begrüßt\*).

Die fürchterliche Lehre ist aber unbeachtet geblieben und abermals hat Frankreich durch den Mangel an jeder Zucht, Unterordnung, Selbstbeherrschung und Selbstachtung, die blos im Daheim

<sup>\*)</sup> Beaumarchais' "Figaro", ben die Franzosen kurz vor dem Ausbruch der Revolution mit Begeisterung aufnahmen, kann als Zeichen der Zeit betrachtet werden. Er stellte die durchschnittliche Sittlichkeit der oberen wie der unteren Classen in Beziehung auf den Umgang der Geschlechter dar. "Alebe den Menschen Etiketten auf, welche du willst", sagt Herbert Spencer, "fignire sie als "obere", "mittlere" und "untere" Classen, sie bleiben doch immer Eine und dieselbe Gesellschaft, auf die derselbe Zeitgeist einwirkt, die nach demselben Charakterthpus

richtig gelernt werden kann, schwer gelitten. Wie man sagt, schrieb Napoleon III. die neuerdings hervorgetretene Ohnmacht Frankreichs, die eshülflos und blutend vor dem Sieger zu Boden fallen ließ, dem Leichtsinn und der Grundsatlosigkeit des Volks zu, namentlich aber seiner Vergnügungssucht — die er übrigens selbst nicht wenig genährt hat. Es ergiebt sich daraus, daß die Zucht, welche Frankreich noch zu lernen hat, wenn es gut und groß sein will, die von Napoleon I. angedeutete ist — häusliche Erziehung durch gute Mütter.

gemodelt wird. Das Gesetz ber Mechanik, bag Rraft und Widerstand einander gleich sind, hat seine moralische Analogie. Wie ein Mensch sich gegen einen anderen benimmt, wirkt auf beide ein, mag das Benehmen nun aut ober ichlecht fein. Man bringe die Menschen nur in Berührung mit einander und keine Trennung in Raften, keine Vermögensverschiedenheit fann sie verhindern, einander ähnlich zu werden. . . . Dieselben Einflüsse, welche das Individuum rasch mit seiner Gesellschaft verschnielzen laffen, führen, wenn auch langfamer, eine allge= meine Einförmigkeit des Nationalcharakters herbei. Es ift beshalb thöricht, zu glauben, daß irgend eine Gefellichafteclaffe von den übrigen sittlich verschieden sein könne. In welcher Rangschicht Du auch Verdorbenheit mahrnehmen magft, sei iiberzeugt, daß fie alle Schichten gleichmäßig durchdringt, bas Symptom eines ichliechten gesellschaftlichen Buftandes ift. Wenn in einem Theile bes Volkskörpers bas Gift ber Gemeinheit fteckt, fo kann kein anderer Theil gefund bleiben." ("Social= Statistif", Kap. 20, § 7.)

Der Einfluß der Frau ist überall derselbe. Ihr Zustand wirkt in allen Ländern auf die Sitten, die Manieren und den Charakter des Volkes. Wo die Frau sich erniedrigt hat, da sinkt das Volk, wo sie sittlich rein und gebildet ist, da hebt sich die Gesellschaft.

Die Frau unterrichten, heißt mithin den Mann unterrichten, ihren Charakter erheben, heißt den seinigen mit bessern, ihre geistige Freiheit aus= dehnen, heißt die des gesammten Gemeinwesens ausdehnen und sichern. Denn jedes Bolk entspringt Daheims, alle Völker stammen von Müttern.

Wenn es aber gewiß ift, daß der Charakter einer Nation durch die Bildung und Verfeinerung der Frau veredelt wird, so ist es mehr als zweiselhaft, ob man irgend einen Vortheil erlangt, wenn man sie bei der rauhen Arbeit des Geschäftslebens und der Politik mit dem Manne in Mitbewerbung treten läßt. Die Frauen können eben so wenig die Männerarbeit der Welt verrichten, wie die Männer die Frauenarbeit. So oft man die Frau ihrem Daheim und ihrer Familie entzogen hat, um ihr ein anderes Werk zu übertragen, sind die Folgen für die Gesellschaft verderblich gesworden. In der That haben sich die Bemühungen einiger der edelsten Menschenfreunde in den letzten Jahren darauf gerichtet, die Frauen der Noths

wendigkeit zu überheben, in Kohlenwerken, Fabriken und Ziegeleien neben den Männern zu arbeiten.

Im Norden von England ist es nicht ungewöhnlich, daß die Männer müßig im Hause sitzen, während die Mütter und Töchter in der Fabrik arbeiten. In vielen Fällen ist ein gänzlicher Umsturz der Familienordnung, der häuslichen Zucht und des ganzen Hausstandes die Folge gewesen\*).

<sup>\*)</sup> Schon vor zwanzig Jahren veröffentlichte ber Berfaffer. bem eine gewisse Bekanntschaft mit bem Gegenstande nicht abgeht, die folgenden Bemerkungen, die noch heute, trot der großen Berbefferungen im Loofe ber Fabrifarbeiter, welche hauptfächlich ben edlen Bemühungen Lord Shaftesbury's zu verdanken find, den größten Theil ihrer Geltung behalten haben: "Das Fabrifinstem mag ben Reichthum bes Landes bedeutend vermehrt haben, ift aber auf den häuslichen Zustand bes Volks von verderblichster Wirkung gewesen. Es ift in das Beiligthum bes Daheim eingebrochen und hat die Familien= und Befellschaftsbande zerriffen. Es hat bem Manne die Frau und ben Kindern die Eltern genommen. Insbesondere hat es die Tendenz gehabt, den Charafter der Frau zu erniedrigen. 3hr eigentliches Werk besteht in der Erfüllung häuslicher Pflichten, in der Leitung des Hauswesens, der Erziehung der Rinder, ber sorgsamen Berwaltung ber Familienmittel, ber Befriedigung ber Familienbedürfniffe. Die Fabrit entführt fie aber allen biesen Pflichten. Das Dabeim bleibt fein Dabeim mehr. Die Rinder wachsen ohne Pflege und Erziehung auf. Die feineren Gefühle stumpfen sich ab. Die Frau ift nicht mehr bas fanfte Weib, die Gefährtin und Freundin des Mannes, sondern feine Mitarbeiterin und Mitsclavin. Sie ift Ginfluffen ausgesetzt,

In Paris hat man seit vielen Jahren den Zustand der Dinge erreicht, den gewisse Frauen auch bei uns einführen möchten. Vorzugsweise die Frauen widmen sich dem Geschäft und verkausen im Laden, oder sitzen am Schenktische, während die Männer auf den Boulevards umherschlendern. Das Ergebniß ist aber blos Heimathlosigkeit, Entartung und Verfall der Familie und der Gesellschaft gewesen.

Es läßt sich durchaus nicht annehmen, daß man die Besserung und Veredlung der Frauen erreiche, wenn man sie mit politischer Macht besseleide. In unseren Tagen giebt es freilich Viele, welche den Volksabstimmungen eine mächtige Wirkung beilegen\*) und von der Emancipation

welche nur zu oft jene Sittsamkeit des Gedaukens und Benehmens zerstören, welche die beste Schutzwehr der Tugend ist.
Dhne von einem richtigen Urtheil oder gesunden Grundsätzen
geleitet zu werden, erlangen Fabrikmädchen früh das Bewußtsein
der Unabhängigkeit. Sie entziehen sich dem Zwange, den ihre
Eltern ihnen auferlegen, verlassen ihr Daheim und werden
schlennig in die Laster ihrer Genossen eingeweiht. Die
physische wie die moralische Atmosphäre, in der sie seben,
reizt ihre thierischen Begierden, der Einsluß schlechter Beispiele
steckt sie an und das Unheil verbreitet sich weit und breit."
"Die Union", Januarhest 1843.

<sup>\*)</sup> Ein französischer Satirifer machte über die wiederholten Bolfsabstimmungen, die fortwährenden Wahlen der letzten Jahre und die Zunahme der Ansicht, daß blos auf Abstimmungen

der Frauen etwas Herrliches erwarten, über das sie sich nicht näher aussprechen. Wir brauchen uns hier auf eine Erörterung dieser Frage nicht einzulassen. Es genügt zu betonen, daß die politische Macht, die den Frauen abgeht, durch den Einsluß mehr als überwogen wird, welchen sie im Privateleben dadurch üben, daß sie in ihrem Hause diezienigen erziehen, welche als Männer oder als Frauen alle Männerz und Frauenarbeiten der Welt verrichten. Der radicale Bentham hat gesagt, daß der Mann, selbst wenn er wolle, der Frau die Macht nicht vorenthalten könne, denn sie besherrsche bereits die Welt mit dem ganzen Nachdruck eines Despoten\*), obgleich sie hauptsächlich durch

Berlaß sei, 1870 bie beißenbe Bemerkung, daß wir uns rasch ber Periode zu nähern schienen, in der Männer und Frauen blos noch das einzige Gebet haben würden: "Und unsere tägliche Abstimmung gieb uns heute".

<sup>\*) &</sup>quot;Die ursprünglichste, eben so nothwendige wie unumsschränkte Herrschaft ist die der Mutter über das Kind, die man selten als Beispiel ansührt, obgleich sie weit vollstänzdiger ist, als die des Baters. Sir Robert Filmer hat die vermeintlich nothwendige und unumschränkte Herrschaft des Baters über seine Kinder für die Grundlage, den Ausgangspunkt und die Rechtsertigung der monarchischen Gewalt in jedem Staate erklärt. Richtiger wäre es gewesen, wenn er die unumschränkte Herrschaft einer Frau als die einzig rechtmäßige Regierungssorm aufgestellt hätte." — "Moralphilossophie", II, 181.

Liebe regiere. Den Charafter des ganzen Menschen= geschlechts zu bilden, verleiht gewiß eine weit größere Macht, als die Frauen jemals erlangen können, wenn sie fürs Parlament mit wählen, oder gar zu Gesetzeberinnen werden.

Einen besonderen Zweig weiblicher Arbeit giebt es, welcher die wärmste Aufmerksamkeit aller echten wirklichen Reformatorinnen verlangt und bis jett unverantwortlich vernachlässigt worden ist. Wir meinen die bessere und sparsame Zubereitung der menschlichen Nahrung, bei der gegenwärtig aus Unkenntniß der gewöhnlichsten Kochkunst eine Berichwendung stattfindet, die man beinahe schimpflich nennen könnte. Wenn man den Mann als einen Wohlthäter seines Geschlechts bezeichnen darf, der es dahin bringt, daß zwei Kornähren wachsen, wo früher blos eine wuchs, so muß die Frau, welche die in Nahrung bestehenden Erzeugnisse menschlicher Geschicklichkeit und Arbeit auf die praktischste und sparsamste Weise zu verwerthen lehrt, ebenfalls als eine allgemeine Wohlthäterin betrachtet werden. Gine beffere Benugung unferer jetigen Vorräthe würde ichon einer unmittelbaren Musdehnung der angebauten Ländereien Englands gleichkommen, von den Ersparungen, der Zunahme häuslicher Behaglichkeit und dem Nuten für die Gesundheit gar nicht zu reden. Wenn unsere

weiblichen Reformatoren diese Richtung einschlügen und ihre Energie mit Nuten bethätigten, so würden sie die Dankbarkeit aller Haushaltungen ernten und zu den größten praktischen Menschenfreunden gezählt werden.

## Drittes Kapitel.

## Gesellschaft und Beispiel.

halte gute Gesellichaft und Du gahlft mit. George herbert.

Was mich betrifft, So lerne ich von edlen Männern gern. Shakspeare.

Sage mir, wen Du bewunderst, und ich will Dir sagen, wer Du bist.

Sainte=Beuve.

Wer ein guter Maler werden will, der wird am sichersten gehen, wenn er nach den besten Gemälben zeichnet und sich bei jedem Stricke seines Bleistists von dem Muster leiten läßt, das vor ihm liegt. So muß derzenige, welcher die Bahn seines Lebens rein erhalten will, immer die besten Beispiele vor Augen haben und nicht eher zufrieden sein, als dis er sie erreicht, oder übertrifft.

Owen Feltham.

Die natürliche Erziehung durch das Daheim setzt sich weit ins Leben hinein fort und hört sogar nie ganz auf. Im Laufe der Jahre kommt aber eine Zeit, in der das Daheim einen ausschließlichen Einfluß auf die Bildung des Charakters zu üben

aufhört und die mehr künstliche Erziehung durch die Schule und die Gesellschaft von Freunden und Gefährten, welche den Charakter durch die mächtige Sinwirkung des Beispiels zu formen fortfährt, an seine Stelle tritt.

Die Menschen — die jungen wie die alten, aber die ersteren doch mehr als die letzteren — fönnen nicht anders, als diejenigen nachahmen, mit welchen sie umgehen. George Herbert's Mutter pflegte zur Belehrung ihres Sohnes zu sagen: "Wie die Ernährung unseres Körpers den Speisen entspricht, die wir zu uns nehmen, so gelangen unsere Seelen durch das Beispiel und die Unterhaltung guter oder schlechter Gesellschaft zu Tugenden oder Lastern, ohne daß wir es bes merken".

In der That ist es unmöglich, daß der Verkehr mit unserer Umgebung auf die Bildung des Charakters nicht einen mächtigen Sinkluß üben sollte. Die Menschen sind ja von Natur Nachahmer und alle Personen werden durch die Sprache, die Manieren, die Haltung, die Geberden und selbst durch die Denkweise ihrer Gefährten mehr oder weniger geleitet. "Ist das Beispiel nichts?" sagte Burke. "Es ist Alles. Das Beispiel ist die Schule der Menschen und in keiner andern lernen sie." Burke's großer Wahlspruch, den er dem

Marquis von Nockingham ins Stammbuch schrieb, verdient wiederholt zu werden. Er lautete: "Du sollst gedenken, nachstreben, beharren".

Die Nachahmung ist meistens eine so unbewußte, daß man ihre Sinwirkungen kaum bemerkt, aber ihr Sinkluß ist deshalb um nichts weniger permanent. Nur dann, wenn eine nachgiebige Natur mit einer mächtigen in Berührung kommt, ist die Veränderung im Charakter zu erkennen. Indessen üben selbst die weichsten Naturen einen Sinkluß auf ihre Umgebung. Die Annäherung der Gefühle, Gedanken und Gewohnheiten ist eine beständige und die Thätigkeit des Beispiels hört nicht auf.

Emerson hat die Beobachtung gemacht, daß alte Chepaare oder Personen, die längere Jahre Hausgenossen gewesen sind, allmälig einander ähnlich werden, ja, wenn sie lange genug leben bleiben, kaum mehr von einander unterschieden werden können. Wenn dies von den Alten gilt, um wie viel mehr gilt es da von den Jungen, deren elastische Naturen viel weicher und empfängelicher sind und den Stempel des Lebens und der Unterhaltung ihrer Umgebung leichter annehmen.

"Man hat viel von Erziehung geredet", bemerfte Sir Charles Bell in einem seiner Briefe, "aber das Beispiel, das doch Alles in Allem ift, verliert man aus den Augen. Meine beste Erziehung war das Beispiel meiner Brüder. Alle Mitglieder der Familie besaßen Selbstvertrauen und echte Unabhängigkeit und durch Nachahmung verschaffte ich mir dieselben Eigenschaften\*)."

Es liegt in der Natur der Dinge, daß die Umstände, welche den Charafter zu bilden beitragen, ihren Haupteinsluß in der Zeit des Wachsthums ausüben. Wenn wir in Jahren fortschreiten, werden Beispiel und Nachahmung zur Sitte und verdichten sich allmälig zur Gewohnheit, welche eine solche Gewalt besitzt, daß wir ihr, bevor wir uns dessen bewußt geworden sind, einen Theil unserer persönlichen Freiheit geopfert haben.

Man erzählt von Plato, daß er einst einen Knaben wegen Theilnahme an einem thörichten Spiel getadelt habe. "Du schiltst mich wegen einer sehr geringen Sache", sagte der Knabe. "Eine Sitte ist nie eine geringe Sache", antwortete Plato. Schlechte Sitte zur Gewohnheit verdichtet, ist ein solcher Thrann, daß man Leute an Lastern hängen sieht, denen sie gleichwohl fluchen. Sie sind die Sclaven von Gewohnheiten geworden, deren Herrschaft sie nicht mehr widerstehen können. Darum hat Locke gesagt, daß einer der Haupt=

<sup>\*) &</sup>quot;Sir Charles Bell's Briefe", S. 10.

zwecke der christlichen Zucht darin bestehen musse, eine Seelenstärke zu erzeugen und zu erhalten, welche der Macht der Gewohnheit zu widerstehen fähig sei.

Dbgleich die Erziehung des Charafters durch Beispiele vielfach eine unbewußte ist, brauchen die jungen Leute darum nicht die passiven Nachfolger oder Nachahmer ihrer Umgebung zu sein. Ihr eigenes Benehmen trägt weit mehr als das ihrer Gefährten dazu bei, den Zweck ihres Lebens sestzustellen und die Grundsätze desselben zu formen. In sich selbst trägt jeder Mann die Willenskraft und freie Selbstbestimmung, welche blos muthig benutt zu werden braucht, um ihn zu befähigen, die Auswahl seiner Freunde und Genossen selbst zu tressen. Charafterschwäche trägt allein die Schuld, wenn junge und alte Leute die Sclaven ihrer Neigungen werden oder sich einer knechtischen Nachahmung Anderer hingeben.

Es ist ein bekanntes Wort, daß man die Menschen durch ihren Umgang kennen lerne. Es würde unnatürlich sein, wenn der Nüchterne sich dem Trunkenbolde, der Gebildete dem Rohen, der Keusche dem Wüstling gesellte. Umgang mit verdorbenen Personen läßt auf einen gemeinen Geschmack und auf lasterhafte Reigungen schließen und führt unaußbleiblich zur Erniedrigung des

Charakters. "Die Unterhaltung solcher Personen ist höchst schädlich", sagt Seneca, "denn wenn sie auch nicht unmittelbar schadet, läßt sie doch ihren Samen in der Seele zurück und solgt uns, wenn wir die Sprecher verlassen haben. Sie ist wie eine Krankheit, die später gewiß wieder ausbrechen wird."

Wenn junge Männer weise berathen und ge= leitet werden und ihren freien Willen gewissenhaft gebrauchen, so werden sie die Gesellschaft von Leuten aufsuchen, welche besser als sie selbst sind, und deren Beispiel nachzuahmen streben. Im Umgang mit den Guten finden im Werden be= griffene Naturen stets ihre beste Nahrung, während Verkehr mit den Schlechten nichts als Unheil erzeugen wird. Es giebt Versonen, die man nur fennen zu lernen braucht, um sie zu lieben, zu ehren, zu bewundern, und andere, deren Bekannt= schaft man vermeiden und verachten muß. Die Letteren sind die Personen, von denen Rabelais im "Gargantua" sagt, daß ihr Wissen wie das der Thiere ist. Lebe mit Personen von edlem Charafter und Du wirst Dich von ihnen gehoben und erleuchtet fühlen, "lebe mit Wölfen", wie das spanische Sprichwort sagt, "und Du wirst zu beulen lernen".

Schon ein Verkehr mit gewöhnlichen und

selbstsüchtigen Personen kann höchst schädlich werden, indem er zu einer trockenen, dumpfen, lauernden und selbstsüchtigen Geistesstimmung führt, welche der wahren Männlichkeit und Charaktergröße mehr oder weniger seindlich ist. Die Seele lernt sich in kleinen Kreisen bewegen, das Herz wird eng und schrumpft ein und die sittliche Natur sinkt zu einer Schwäche, Unentschlossenheit und Schmiegsamkeit herab, welche keinen edlen Ehrgeiz und keine wahre Vortresslichkeit aussommen läßt.

Auf der anderen Seite wird ein Umgang mit weisen, besseren und erfahreneren Personen stets mehr ober weniger anregen und fräftigen. Sie vermehren unsere Kenntniß des Lebens. Wir richten uns in unserem Urtheil nach ihnen und werden Theilhaber ihrer Weisheit. Wir erweitern unser Beobachtungsfeld, indem wir mit ihren Augen sehen, aus ihren Erfahrungen Nuten ziehen und nicht blos von ihren Freuden, sondern weit mehr noch von ihren Leiden lernen. Sind sie stärker als wir, so werden wir Theilhaber ihrer Kraft. Daher wird der Umgang mit weisen und energischen Männern immer den wohlthätigsten Einfluß auf die Bildung unseres Charafters haben, unfere Sulfsquellen vermehren, uns in guten Ent= schlüssen stärken, uns auf höhere Ziele hinweisen und uns befähigen, in unseren eigenen Angelegen=

heiten geschickter zu werden und Anderen wirksfamer zu helfen.

"Stets habe ich den großen Nachtheil schmerzlich bedauert", sagt Frau Schimmelpenninck, "der in der Einsamkeit meiner ersten Jugend lag. Unser noch unausgebildetes Selbst ist eine schlechte Ge= sellschaft, und lebt eine Person allein, so bleibt sie nicht blos in den Mitteln, durch die sie ihren Mitmenschen belfen kann, vollständig unwissend, sondern sie lernt auch die Mängel nicht kennen, welche der Abstellung am dringendsten bedürfen. Nimmt der Umgang mit Anderen nicht einen so großen Umfang an, daß Stunden der Zurückge= zogenheit unmöglich werden, so kann man von ihm sagen, daß er dem Einzelnen eine reiche und vervielfältigte Erfahrung verleiht. Unser Mitgefühl wird in eine gewisse Form geleitet, und wenn es auch, hierin der Milothätigkeit ungleich, draußen beginnt, so verfehlt es doch nie, reiche Schäte in die Beimath zurückzubringen. Gin Verkehr mit Underen ist auch darin nüglich, daß er den Charafter fräftigt und uns, während wir unser Hauptziel niemals aus dem Geficht verlieren, den guten und rechten Weg zu betreten fähig macht\*)."

<sup>\*) &</sup>quot;Selbstbiogr. v. Anna Marie Schimmelpenninck", S. 179.

Durch eine glückliche Andeutung, einen recht= zeitigen Wink, oder den freundlichen Rath eines ehrlichen Freundes kann dem Leben eines jungen Mannes eine ganz neue Richtung gegeben werden. So hatte auf das Leben des Missionairs Henry Martyn eine Freundschaft, die er als Knabe auf dem Gymnasium von Truro schloß, einen merk= würdigen Ginfluß. Martyn hatte einen schwäch= lichen Körper und war zart und nervös. Er fand deshalb an den Spielen der Schüler keinen Ge= fallen und da er etwas heftig war, so machte es den stärkeren Knaben Spaß, ihn zu necken und felbst zu mißhandeln. Giner dieser Anaben faßte aber Freundschaft zu Marton, nahm ihn in seinen Schut, stellte sich zwischen ihn und seine Verfolger und focht nicht blos Kämpfe für ihn aus, sondern half ihm auch bei seinen Arbeiten. Obgleich Martyn ein ziemlich mittelmäßiger Schüler war, wollte ihm sein Vater doch den Vortheil einer Erziehung auf der Universität verschaffen und ichickte ihn mit fünfzehn Jahren nach Orford. damit er sich um eine Stelle in einem der dortigen Collegien bewerbe. Als er kein Glück hatte, blieb er noch zwei Jahre auf dem Gymnasium und ging dann nach Cambridge, wo er in das Johannescollegium eintrat. Sein alter Beschützer in Truro hatte sich dort als Student bereits Smiles, Charafter. 2, Mufl.

eingerichtet. Ihre Freundschaft erneuerte sich und der ältere Student wurde zum Mentor des jüngern. Martyn machte es sich bei seinen Studien bequem, war reizbar und muthwillig und unterlag zuweilen Unfällen von einer unbeherrschbaren Wuth. Sein großer Freund war dagegen ein beharrlicher, ge= duldiger und fleißiger Bursche und hörte nie auf, feinen jähzornigen Genoffen zu überwachen, zu leiten und mit gutem Rathe zu versehen. Er hielt Martyn von schlechter Gesellschaft fern, hieß ihn tüchtig arbeiten, "nicht um des Lobes der Menschen willen, sondern zum Ruhme Gottes", und stand ihm bei seinen Studien so erfolgreich bei, daß Martyn bei der nächsten Weihnachts= prüfung für den Besten des Jahres erklärt wurde. Für sich selbst erreichte Martyn's freundlicher Beschützer und Mentor nie eine Auszeichnung. Er verschwand ins Dunkel, wo er höchst wahrscheinlich ein nütliches, wenn auch unbekanntes Dasein führte. Sein größter Wunsch im Leben war ge= wesen, den Charafter seines Freundes zu gestalten, seiner Seele Wahrheitsliebe einzuflößen und ihn für die edlen Aufgaben eines Glaubensboten der Indianer, die er kurz darauf übernahm, vorzu= bereiten.

Gin ziemlich ähnlicher Vorgang wird von der Studienzeit Dr. Paley's erzählt. Als dieser im

Christuscollegium von Cambridge studirte, fiel er durch seinen Geist wie durch seine Unbeholfenheit gleich sehr auf und wurde zugleich der Liebling seiner Genoffen und die Zielscheibe ihrer Neckereien. Trot seiner großen natürlichen Fähigkeiten war er gedankenlos, faul und ein Verschwender, so daß er zu Anfang seines dritten Jahres geringe Fort= schritte gemacht hatte. Nach einer seiner üblichen Nachtschwärmereien fah er am folgenden Morgen einen Freund an seinem Bette fteben. "Palen", sagte dieser, "ich konnte nicht schlafen, weil ich immer an Dich dachte. Ich sagte mir, was für ein Narr Du bist. Ich besitze die Mittel zu Ber= schwendungen und brauche mir keine Sorgen zu machen, wenn ich faul bin; Du bist arm und fannst das nicht aushalten. Ich würde es wahr= scheinlich zu nichts bringen, wenn ich es auch ver= suchte; Du kannst etwas leisten. Ich habe die ganze Nacht gewacht und an Deine Thorheit ge= dacht, jest komme ich, um Dich ernstlich zu warnen. Beharrst Du bei Deiner Trägheit und gehst auf diesem Wege weiter, so muß ich Deiner Gesellschaft vollständig entsagen."

Man sagt, daß Paley sich von dieser Ermah= nung hart getroffen fühlte und von dem Augen= blicke an ein anderer Mensch wurde. Er entwarf einen ganz neuen Lebensplan und führte ihn be= harrlich aus. Er wurde einer der fleißigsten Studenten. Einen seiner Genossen nach dem andern überholte er und bestand zu Ende des Jahres die Prüfung am besten. Was er später als Schriftsteller und Geistlicher geleistet hat, ist hinreichend bekannt.

Niemand hat den Einfluß persönlichen Bei= spiels auf die Jugend vollständiger anerkannt, als Dr. Arnold. Es war der mächtige Hebel, mit dem er arbeitete, um den Charafter feiner Schuler gu beben. Sein Sauptstreben richtete sich zunächst darauf, bei den angesehensten Anaben einen ge= junden Geist zu wecken, ihre guten und edlen Gefühle auszubilden und fie fo zu Werkzeugen zu machen, vermittelst deren bei den übrigen durch den Gin= fluß des Beispiels, der Nachahmung und der Bewunderung derselbe Geist verbreitet werden könne. In allen suchte er das Gefühl zu erwecken, daß sie seine Mitarbeiter wären und die moralische Ver= antwortung für eine gute Regierung der Anstalt mitzutragen hätten. Gine der ersten Wirkungen dieses hochherzigen Lehrspstems war die, daß den Knaben Kraft und Selbstachtung eingeflößt wurde. Sie fühlten, daß man ihnen vertraue. In Rugby gab es natürlich, wie in allen Schulen, bose Buben, und diese zu überwachen und zu verhindern, daß ihr schlechtes Beispiel die übrigen anstecke, war

des Meisters Pflicht. Bei einer Gelegenheit sagte er zu einem Gehülfen: "Sehen Sie diese beiden Knaben zusammen gehen? Ich sah sie noch nie bei einander. Sie sollten sich zur besondern Aufgabe machen, den Umgang zu beobachten, den die Knaben sich wählen. Nichts zeigt uns besser, daß der Charakter eines Schülers sich verändert".

Dr. Arnold's eigenes Beispiel gab den schönsten Antrieb, wie das bei jedem großen Lehrer der Fall sein wird. In seiner Gegenwart lernten die jungen Leute sich selbst achten und aus der Wurzel der Selbstachtung wuchsen die männlichen Tugenden empor. "Seine bloße Gegenwart", fagt fein Bio= graph, "schien ihnen neue Kraft und Gesundheit einzuflößen und eine geiftige Regfamteit und Er= hebung zu wecken, die ihnen, nachdem sie ihn ver= laffen hatten, noch lange blieb, um ihren Gedanken beständig als ein lebendes Bild vorzuschweben. Mls der Tod ihn mit sich fortgenommen hatte, ichien das Band nicht zu zerreißen und das Gefühl der Trennung verlor sich fast in dem tiefern Be= mußtsein einer lebendigen und unzerstörbaren Verbindung\*)." So erzog Dr. Arnold eine große Anzahl männlicher und edler Charaftere, die den Einfluß seines Beispiels über alle Theile der Welt verbreiteten.

<sup>\*)</sup> Stanley's "Leben Arnold's", I, 151.

Große Wirkungen wußte Fellenberg, der Gründer der Erziehungsanstalt von Hofwyl, durch die Macht des Beispiels zu erzielen. Von seinen Schülern konnte man mit Recht sagen, daß die armen den Neid gegen die reichen und die reichen den Hochmuth gegen die armen abgelegt hatten. Er bildete sie in zwei Abtheilungen aus, auf einer Akademie und auf einer Schule, brachte beide Abtheilungen aber so viel wie möglich mit einander in Berührung, damit die reicheren Schüler mit den Tugenden und Geschicklichkeiten ihrer ärmeren Genoffen befannt würden und ihnen nacheiferten, die ärmeren Schüler hinwieder Gelegenheit erhielten, zu feben, wie jene reicheren ihre Zeit nicht etwa in nichts= würdigen Dingen verloren hätten, sondern eben= falls zur Arbeit angehalten würden.

Von Dugald Stewart sagte man, daß er ganzen Generationen von Zöglingen die Liebe zur Tugend eingeflößt. "Bei seinen Lehren", sagte Cochurn, "war es mir, als ob der Himmel sich öffne. Ich fühlte, daß ich eine Seele habe. Seine edlen Anschauungen, die er in prächtigen Worten vortrug, erhoben mich in eine höhere Welt. Sie veränderten meine ganze Natur\*)."

In allen Lebenslagen wirkt der Charafter.

<sup>\*)</sup> Stanley's "Leben Arnold's", I, 151.

Der Mann von gutem Charafter giebt in einer Werkstatt den Ton an und veredelt das ganze Streben seiner Genossen. Als Franklin in London arbeitete, soll er die Manieren einer ganzen Druckerei reformirt haben. Auf der anderen Seite wird der Mann von schlechtem Charafter und gesunkener Energie seine Benossen unbewußt erniedrigen und entwürdigen. John Brown, der "voranziehende Brown\*)", jagte einmal zu Emerson, "für einen Ansiedler in einem neuen Lande sei ein auter gläubiger Mann so viel werth, wie hundert, ja tausend Leute ohne Charakter". Das Beispiel eines solchen Mannes wirkt jo ein, daß alle anderen Männer in unmittelbarer und wohl= thätiger Weise von ihm beeinflußt und zu dem Standpunkte seiner energischen Thätigkeit empor= getragen werden.

Der Berkehr mit dem Guten erzeugt unaban=

Anm. bes Ueberj.

<sup>\*)</sup> John Brown ift der Fanatifer, der Jahre sang gegen die Sclavenhalter und Grenzstrosche von Missouri auf eigene Faust Krieg geführt und schließlich durch die Wegnahme des Zeughauses von Harpers Ferry (16. October 1859) den ersten Anstoß zum nordamerikanischen Bürgerkriege gegeben hat. Als der Kampf ausbrach, wurde ein auf den hinsgerichteten gedichtetes Lied mit den Anfangsworten: "Der Geist John Brown's zieht uns voran", zum Kriegsgesange der presbuterianischen Regimenter des Nordens.

derlich Gutes. Der Einfluß des guten Charakters verbreitet sich nach allen Seiten. "Ich war ge= wöhnlicher Thon, bis Rosen in mich gepflanzt wurden", fagt die wohlriechende Erde des orienta= lischen Märchens. Leben erzeugt Leben und aus bem Guten entspringt Gutes. "Es ist erstaunlich", fagt der Domherr Moseley, "wie viel Gutes die Güte schafft. Nichts Gutes ist allein und auch nichts Schlechtes, denn es macht Andere gut ober schlecht, wie der in den Teich geworfene Stein Rreise hervorruft, durch die weitere und immer weitere Kreise entstehen, bis der lette das Ufer erreicht. Fast alles Gute in dieser Welt kann uns von fernen Zeiten und häufig aus unbekannten. Mittelpunkten des Guten überliefert worden sein \*)," Sben so saat Ruskin: "Was vom Bosen stammt, erzeugt Böses, und was von Herzhaftigkeit und Ehre stammt, erzeugt wieder Herzhaftigkeit und Ehre."

Das Leben jedes Menschen ist mithin eine tägliche Einimpfung guter oder schlechter Beispiele in Andere. Das Leben eines guten Menschen ist zugleich die eindringlichste Lobrede der Tugend und der stärkste Tadel des Lasters. Dr. Hooker sagte

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe bes Domherrn Mofelen, ber furz nach bem Tobe Lord Herbert von Lea's bei ber Gebächtnißfeier beffelben vorgelesen wurde.

von dem Leben eines frommen Geistlichen seiner Bekanntschaft, daß es eine sichtbare Predigt sei und selbst den Gottlosesten von der Schönheit des Guten überzeuge. Als der gute Georg Herbert fein Kirchspiel übernahm, sagte er: "Vor allen Dingen will ich gottgefällig leben, weil der tugendhafte Wandel eines Geiftlichen die fräftigste Beredsamkeit ist und in Allen, welche ihn sehen, Liebe und Chrfurcht und schließlich den Wunsch, eben so zu leben, erzeugt". "Ich muß um so mehr fo leben", feste er hinzu, "weil eine Zeit gekommen ist, die des guten Beispiels mehr bedarf, als der Lehre." Als man demselben guten Priester vorwarf, daß er einem armen Manne eine Freund= lichkeit erwiesen habe, die der Würde seines Amts nicht angemessen sei, antwortete er mit dem schönen Ausspruche, solche Handlungen würden hoffentlich für ihn zu Musik um Mitternacht werden\*). Isaak Walton spricht von einem Briefe über ein heiliges Leben, den Georg Herbert an den Bischof Andrewes schrieb und den der Lettere "in seinen Busen steckte, seinen Schülern vorlas und ihn dann wieder an seinen alten Plat brachte, wo er ihn seinem Herzen nahe bis zum letten Tage seines Lebens aufbewahrte".

<sup>\*)</sup> Sjaaf Walton's "Leben Georg Berbert's".

Die Güte hat eine große Gewalt, die Menschen zu gewinnen und zu beherrschen. Wer von ihr beseelt wird, der ist der wahre König der Menschen und zieht alle Herzen an sich. Als General Nicholson vor Delhi verwundet auf dem Sterbe= bette lag, dictirte er einen Brief an einen Freund, in dem er von dem eben so edlen als tapferen Sir herbert Edwardes fagte: "Theile ihm mit, daß ich ein besserer Mann geworden wäre, wenn ich immer bei ihm gelebt hätte und nicht durch meine schweren Dienstpflichten gehindert worden wäre, häufiger mit ihm in vertrautem Verkehr zu stehen. Ich murde stets besser, wenn ich bei ihm und seiner Frau gewesen war, so kurz die Zeit auch gewesen sein mochte. Versichere Beide meiner Liebe".

Es giebt Menschen, in deren Gegenwart uns ist, als ob wir ein Bad von Sonnenschein nähmen, oder ein geistiges Arom, wie Gebirgsluft erfrischend und fräftigend, einathmeten. Sir Thomas More's edle Natur hatte eine so große Gewalt, daß sie die Schlechten unterjochte und die Guten ermunterte. Lord Brooke sagte von seinem verstorbenen Freunde Sir Philipp Sidney: "Sein Witz und Verstand gehen mit seinem Herzen zusammen und machen ihn selbst und Andere nicht in Worten oder Ansichten, sondern im Leben und Handeln gut und groß".

Der bloße Anblick eines guten und großen Mannes wird für die Jugend häufig zu einer Eingebung, da sie ibn bewundern und den milden, wackern, wahrhaften und hochherzigen Geift lieben muß. Chateaubriand fah Washington blos ein einziges Mal, hatte aber Gewinn fürs Leben davon. Nachdem er die Zusammenkunft beschrieben hat, sagt er: "Washington sank ins Grab, ebe sich an meinen Namen die geringste Berühmtheit geknüpft hatte. Ich ging als ein völlig unbekanntes Wesen an ihm vorüber, ihn umstrahlte der höchste Ruhm, ich stand im tiefsten Dunkel. Wahrscheinlich haftete mein Name nicht einen vollen Tag in seinem Gedächtniß. Wie glücklich war ich aber, daß seine Blicke auf mich fielen. Ich fühlte mich für den ganzen Rest meines Lebens erwärmt. Selbst in den Blicken eines großen Mannes liegt eine Rraft."

Als Niebuhr starb, sagte sein Freund Friedrich Perthes von ihm: "Welch ein Zeitgenosse! Der Schrecken aller schlechten und gemeinen Menschen, die Stütze aller echten und ehrlichen Naturen, der Freund und Helser der Jugend". Bei einer anderen Gelegenheit sagte Perthes: "Ginem Kämpfer thut es gut, fortwährend von erprobten Kämpfern umgeben zu sein. Böse Gedanken

fliehen von uns, wenn das Auge auf das Bild von Jemand fällt, in dessen lebendiger Gegenwart wir vor ihnen erröthet sein würden". Ein katho-lischer Bucherer zog immer einen Borhang über das Bild seines Schutheiligen, wenn er betrügen wollte. Von dem Bilde einer schönen Frau sagte Hazlitt, es sei einem so, als ob in dessen Gegenwart eine unschöne Handlung unmöglich werde. "Es thut immer gut, auf dieses männlichbiedere Gesicht zu blicken", sagte eine arme deutsche Frau und zeigte auf ein Bildniß des großen Resormators, das an der Wand ihres bescheidenen Zimmers hing.

Schon das Bilb eines edlen oder guten Mannes, das in einem Zimmer hängt, ist eine Art von Gesellschaft. Es slößt uns eine innigere persönliche Theilnahme für ihn ein. Blicken wir auf seine Züge, so glauben wir ihn genauer zu kennen und ihm näher zu stehen. Wir haben nun ein Band, welches uns mit einer höheren und besseren Natur als die unsrige verbindet. So wenig es uns gelingen mag, die Größe unseres Helden zu erreichen, fühlen wir uns doch unterstützt und gekräftigt, wenn wir ihn im Bilde sortwährend vor uns sehen.

For gestand mit Stolz, wie viel er dem Beispiel und der Unterhaltung Burke's verdanke.

Bei einer Gelegenheit sagte er von ihm: "Lege ich die ganze politische Belehrung, die ich mir aus Büchern geholt habe, mit Allem, was ich durch die Wissenschaft gelernt, oder was ich durch meine Kenntniß der Welt und der Geschäfte gewonnen habe, in die eine Wagschale, und die Fortschritte, die ich dank der Unterhaltung und Belehrung Burke's gemacht habe, in die andere, so sinkt diese letztere".

Für Professor Tyndall war Faraday's Freundschaft "Kräftigung und Erleuchtung". Als er einen Abend mit ihm verlebt hatte, schrieb er: "Seine Werke erregen Bewunderung, aber jede Berührung mit ihm veredelt und erwärmt das Herz. Er ist unbedingt ein starker Mann. Ich liebe die Kraft und im Charakter Faraday's sehe ich hierzu noch Bescheidenheit, Liebenswürdigkeit und Milde gesellt".

Selbst die sanstesten Creaturen besitzen die Kraft, auf den Charakter Anderer einen guten Einfluß zu üben. Wordsworth scheint durch den Charakter seiner Schwester Dorothea, die auf seine Seele und sein Herz einen unvergänglichen Eindruck machte, besonders viel gewonnen zu haben. Er nennt sie den Segen seiner Kindheit, wie seiner Männerjahre. Obgleich sie zwei Jahre jünger war als er, trug sie durch ihre Zärtlichkeit

und Anmuth viel dazu bei, seine Natur zu modeln und seine Seele den Einflüssen der Poesie zu öffnen:

Sie sehrte hören mich und sehen, Demüthig, fromm durch's Leben geben Und jeben fremben Schmerz verstehen Und liebevoll und heiter sein.

So können die sanftesten Naturen durch die Macht ihrer Liebe und Intelligenz die Charaktere von Männern ausbilden, welche dazu bestimmt sind, durch alle Jahrhunderte auf ihr Geschlecht einen veredelnden Einsluß zu üben.

Melanchthon, der von sich selbst sagte, daß er nur für den Hörsaal tauge und für andere Dinge zu weich sei, hat sich durch seine Einwirkung auf Luther um die Reformation eben so große Verzienste erworben, wie dieser selbst. Die Natur selbst schien die beiden großen Männer für einander geschaffen und einen durch den anderen ergänzt zu haben. Luther's Muth und Sicherheit war mit einem leidenschaftlichen Ungestüm verbunden, der ihn ohne des Freundes leitende Hand in tausend Verwirrungen hineingeführt haben würde. Uchtundzwanzig Jahre wirkten Beide zusammen und nicht ein einziges Mal wurde ihre zum Wohl des ganzen Resormationswerks so nöthige Harmonie gestört.

Mit Freuden erkannte Luther an, welchen unsersexlichen Helser er an dem weichen, fast furchtsamen Melanchthon habe. Als er nach Worms zur Verantwortung berufen wurde und von seinen Feinden ermordet zu werden fürchtete, sagte er beim Abschiede zu seinem Freunde: "Arbeite unterdessen zugleich für mich, weil ich nicht hier sein kann. Du kannst es noch besser machen, darum ist auch nicht viel Schade um mich, bleibst Du doch da".

Sir William Napier schrieb die frühzeitige Richtung, die sein Charafter nahm, junächst dem Eindruck zu, den er als Knabe von seiner Mutter empfing, und nach diesem dem edlen Beispiel seines Befehlshabers Sir John Moore, das er als Jüng= ling vor Augen hatte. Moore entdeckte die Eigen= schaften des jungen Officiers bald und dieser gehörte zu denen, an welche der General bei Corunna die aufmunternden Worte richtete: "Gut gemacht, besser, als ich es gekonnt hätte!" Als Napier an seine Mutter schrieb und ihr den kleinen Hof schilderte, von dem Moore umgeben war, fagte er: "Wo werden wir einen folchen König finden?" Seiner perfönlichen Vorliebe für seinen Feld= herrn verdankt die Welt sein großes Werk: "Ge= schichte des Halbinselfriegs". Den ersten Anftoß zu dem Buche gab die Aufforderung, die ein an= derer Freund Lord Langdale an ihn richtete, als

Beide eines Tages über die Felder gingen, auf denen jetzt Belgravia steht. "Es war Lord Langdale", sagte er, "der zuerst das Feuer in mir schürte." Von ihm selbst sagt sein Biograph mit Recht, "daß kein denkender Mensch jemals mit ihm in Berührung kommen konnte, ohne von dem Genie des Mannes einen starken Eindruck zu empfangen".

Die Laufbahn Dr. Marshall's war ein lebens= länglicher Beweis von dem Einfluß eines Charakters auf die Bildung des anderen. Viele aus= gezeichnete Männer befinden sich noch unter den Lebenden, welche ihren Erfolg im Leben auf seinen Beistand und Nath zurückführen können, ohne den sie manche werthvolle Studien und Forschungen vielleicht nie oder doch nicht so früh unternommen haben würden. Er pflegte den jungen Leuten seiner Umgebung zu sagen: "Nehmen Sie einen Gegen= stand auf und verfolgen Sie ihn mit Ernst, so kann Ihnen das Ziel nicht entgehen". Oft legte er einem jungen Freunde eine neue Idee vor und sagte: "Ich mache Ihnen ein Geschenk damit, es liegt ein Vermögen darin, wenn Sie die Sache energisch betreiben".

Energie des Charafters besitzt immer die Macht, in Anderen Energie hervorzurufen. Sie wirkt durch Sympathie, also durch eine der stärksten unter den menschlichen Triebsedern. Der eifrige und energische Mann reißt unbewußt Andere mit sich fort. Sein Beispiel ist anstedend und zwingt zur Nachahmung. Er übt eine Art von elektrischer Kraft, die jede Fiber erzittern läßt, in die Natur seiner Umgebung überströmt und ihr Feuersunken entlockt.

Dr. Arnold wirkte auf junge Leute mit dieser Art von Kraft ein. Sein Biograph sagt von ihr: "Es war nicht sowohl eine begeisterte Bewundezung für wahres Genie, Gelehrsamkeit oder Beredsamkeit, was in ihnen arbeitete, als vielmehr ein sympathisches Fluidum, ausgehend von einem Geiste, der ernstlich am Werke war, dessen Arbeit eine gesunde, stetige und immerdar von Gottesfurcht geleitete war und auf ein tieses Bewußtsein von der Pflichtmäßigkeit und dem Werth einer solchen Arbeit sich stügte").

Eine solche Gewalt erzeugt, wenn sie von genialen Männern ausgeht, Muth, Begeisterung und Demuth. Diese tiefe Verehrung Einzelner, die man gegen eine Menge gar nicht hegen kann, hat zu allen Zeiten Helden und Märthrer gebildet. Auf diese Weise macht die Herrschaft des Charakters sich fühlbar. Sie wirkt durch Erleuchtung,

<sup>\*)</sup> Stanley's "Leben und Briefe Dr. Arnold's", I, 33. Smiles, Charafter. 2. Aust. 9

Belebung und Anfeuerung der Naturen, welche ihrem Einfluß unterworfen sind.

Große Geister sind an ausstrahlender Kraft reich und üben nicht blos Macht aus, sondern theilen sie auch mit und schaffen sie sogar. So hat Dante eine Menge großer Geister: Betrarca, Boccaccio, Tasso und viele andere mehr, großge= zogen und zu seinen Nachfolgern gemacht. Von ihm hat Milton gelernt die Stiche boser Zungen und die Verläumdung zu ertragen, die sich an das Unglück hängen, und noch lange Jahre später hat Byron, als er im Pinienwalde von Ravenna an Dante dachte, seiner Barfe erhabenere Töne entlockt, als sie ihm jemals zuvor gelangen. Dante begeisterte die größten Maler Italiens, einen Giotto, Orcagna, Michel Angelo und Raphael. Ariofto und Titian begeisterten sich gegenseitig und Jeder erleuchtete den Andern mit seinem Ruhm.

Große und gute Menschen ziehen andere hinter sich her, indem sie eine allgemeine Bewunderung erregen. Diese Bewunderung edler Charaktere erhebt die Seele und erlöst sie aus den Banden der Selbstsucht, die eines der größten Hindernisse sittlicher Beredelung ist. Die Erinnerung an Männer, die sich durch große Gedanken oder Thaten ausgezeichnet haben, scheint für den Augenblick eine reinere Luft um uns zu schaffen und klößt

uns ein Gefühl ein, als ob unsere Zwecke und Ziele ohne unser Zuthun höhere würden.

"Sag mir, wen Du bewunderst", ist ein Ausspruch von Sainte-Beuve, "und ich will Dir sagen,
was Du wenigstens in Beziehung auf Talent,
Geschmack und Charakter bist." Bewunderst Du
gemeine Menschen, so bist Du selbst gemeinBewunderst Du reiche Menschen, so erhebst Du
Dich nicht über das Irdische. Bewunderst Du
Menschen mit Titeln, so bist Du eine Bedientenjeele oder ein Stellenjäger. Bewunderst Du ehrliche, wackere und männliche Naturen, so bist Du
jelbst ein ehrlicher, wackerer und mannhafter
Mensch \*).

In der Zeit der Jugend, während der Charafter sich noch bildet, empfinden wir den stärksten Drang, zu bewundern. Schreiten wir im Leben weiter, so setz sich die Macht der Gewohnheit in

<sup>\*)</sup> Philipp von Comines erzählt von ber fnechtischen, aber erzwungenen Nachahmung bes Herzogs Philipp von Burgunt durch seine Hösslinge ein seltsames Beispiel. Als ber Herzog erfrankte und sich den Kopf scheren lassen mußte, besahl er, daß alle seine Sbelleute, sünfhundert an der Zahl, sich ben Kopf ebenfalls scheren ließen. Einer berselben, Beter von Hagenbach, sah einmal einen ungeschorenen Ebelmann und gab einen Beweis seiner Ergebenheit, indem er benselben sofort am Arme ergriff und zum Barbier sührte (Philipp von Comines, E. 243 ber Ausgabe von Bohn)

uns fest und wir nehmen nur zu oft den Wahl= spruch an: "Man soll nichts bewundern". Man muß immer zur Bewunderung großer Charaftere ermuntern, so lange die Natur noch bildsam und allen Eindrücken offen ift, denn wenn die Jugend die Guten nicht bewundert, so wird sie mahr= scheinlich die großen Bösewichter zu Mustern neh= men, da sie nun einmal Helden haben muß. Darum freute sich Dr. Arnold stets, wenn er hörte, daß seine Zöglinge große Thaten bewunderten oder sich für Personen, vielleicht auch nur für Land= schaften begeisterten. "Ich glaube", sagte er, "das Wort ,Man soll Nichts bewundern' ist des Teufels Lieblingstext, und in der That könnte er keinen bessern wählen, um seine Schüler in die geheimeren Theile seiner Lehre einzuführen. Ich habe deßhalb jeden Menschen, der mit dem Abscheu gegen alles Romantische behaftet ist, stets als ein Wesen betrachtet, das den schönsten Theil seiner Natur und den besten Schutz gegen Thorheit und Gemeinheit verloren hat\*)."

Im Charakter des Prinzen Albert war es ein herrlicher Zug, daß er immer bereit war, eine edle Bewunderung der guten Thaten Anderer auszusprechen. "Es war eine große Freude für ihn",

<sup>\*)</sup> Arnold's Leben, S. 344.

sagt sein bester Biograph, "wenn er Jemand ein schönes Wort äußern hörte oder eine gute That verrichten sah. Tagelang konnte er sich daran erquicken und davon sprechen, gleichviel ob ein kleines Kind oder ein großer Staatsmann edel sprach oder handelte. Es war sein Entzücken, wenn die Menschennatur sich auf irgend eine Weise oder bei irgend einer Gelegenheit schön äußerte\*)."

"Keine Eigenschaft", sagte Dr. Johnson, "er= wirbt Jemand mehr Freunde, als eine aufrichtige Bewunderung der Eigenschaften Fremder. Sie läßt auf Adel der Natur, Aufrichtigkeit, Berglichkeit und freudige Anerkennung des Verdienstes schließen." Der aufrichtigen, man könnte fast sagen abgöt= tischen Verehrung Boswell's für Johnson verdanken wir eine der besten Biographien, die jemals ge= ichrieben worden find. Man muß zu dem Glauben neigen, daß in Boswell doch einige wahrhaft gute Eigenschaften gelegen haben, denn sonst würde er sich von einem Manne wie Johnson nicht so an= gezogen gefühlt haben und diefer Verehrung trot unzähliger Zurückweifungen und Grobheiten treu geblieben sein. Macaulay schildert Boswell als eine durchaus verächtliche Person, als einen Geden

<sup>\*)</sup> Einseitung zu ben "Hauptreben und Anjprachen bes Prinzen = Gemahls", S. 33.

und Tropf, als schwach, eitel, zudringlich, neugierig, geschwäßig und ohne Wiß, Humor oder Beredsamkeit. Carlyle dürfte den Biographen aber wohl richtiger beurtheilen, wenn er in ihm, so nichtig und thöricht er in manchen Beziehungen gewesen sein möge, einen Mann erblickt, der von der edlen Ehrfurcht des Jüngers gegen den Meister durchdrungen war und echte Weisheit und Vor= trefflichkeit mit Liebe und Bewunderung betrachtete. Ohne solche Eigenschaften, betont Carlyle, hätte "Johnson's Leben" nicht geschrieben werden können. "Boswell schrieb ein gutes Buch", fagt er, "weil er ein Auge und ein Berg für geistige Größe hatte und die Gabe des Worts besaß. Das Beste thaten sein freier Einblick in Johnson's Charafter, sein lebhaftes Talent und vor Allem seine Liebe und kindliche Offenherzigkeit."

Die meisten jungen Männer von edler Gesin= nung haben, namentlich wenn sie Bücherfreunde sind, ihre Helden. Als Allan Cunningham in Niths= dale bei einem Maurer in der Lehre war, machte er den weiten Weg nach Edinburg zu Fuß, blos um Walter Scott über die Straße gehen zu sehen. Unwillfürlich bewundern wir die Begeisterung des Knaben und achten den Antrieb, der ihn die Wan= derung ausführen ließ. Von Sir Joshua Reynolds wird erzählt, daß er als zehnjähriger Knabe die Hapst zu berühren, als ob er dadurch tugendhaft werde. Jahre darauf war der Maler Haydon stolz darauf, Neynolds, als dieser seine Baterstadt besuchte, zu sehen und zu berühren. Der Dichter Rogers erzählte oft, wie sehr er sich als Knabe darnach sehnte, Johnson zu sehen. Als aber seine Hand auf dem Thürklopfer des Hauses in Bolt Court lag, verlor er den Muth und kehrte um. Zu demselben Zwecke erschien Isaak Disraeli als Jüngling in Bolt Court. Er besaß den Muth, zu klopfen, aber zu seinem tiesen Kummer hörte er vom Diener, daß der große Lexikograph wenige Stunden zuvor den letzen Athemzug gethan habe.

Rleine und unedle Seelen sind dagegen der Bewunderung unfähig. Zu ihrem eigenen Unglück vermögen sie große Menschen und große Dinge nicht zu erkennen, geschweige denn zu bewundern. Die gemeine Natur urtheilt gemein. Für die Kröte ist das Krötenthum das höchste Ideal der Schönsheit. Für den kleinen Tropf ist der große Tropf das höchste Ideal der Männlichkeit. Der Sclavenshändler schätt den Menschen nach dessen Muskeln ab. Als Sir Godsrey Kneller einem Guineas Fahrer in Gegenwart Pope's sagte, daß er zwei der größten Männer der Welt vor sich sehe, antswortete jener: "Ich weiß nicht, wie groß Sie

sein mögen, aber Ihr Aussehen gefällt mir nicht. Ich habe oft einen Kerl gekauft, der weit besser als Sie Beide zusammen war und für den ich mit allen Knochen und Muskeln zehn Guineen gab".

Obgleich Rochefoucauld in seinen Maximen fagt, daß in dem Unglück unserer besten Freunde für uns etwas nicht ganz Unangenehmes liege, fann doch blos eine kleinliche und entschieden ge= meine Natur bei dem Weh Anderer Vergnügen und bei ihrem Wohl Aerger empfinden. Zum Unglück für sie selbst giebt es so geartete Versonen, daß sie nicht das Herz haben, edelmüthig zu sein. Die unangenehmsten aller Leute sind diejenigen, welche "da sigen, wo die Spötter sigen". Personen dieser Art gelangen häufig dahin, in den Erfolgen und selbst in den auten Werken Anderer eine Art perfönlicher Beleidigung zu erblicken. Es ist ihnen unerträglich, Dritte, namentlich folche, welche ihres eigenen Berufs, ihrer Kunst oder ihres Handwerks sind, loben zu hören. Fehlgriffe sehen sie einem Andern gern nach, aber sie vergeben ihm nicht, wenn er beffer handelt, als sie zu handeln im Stande sind. Um unbarmberzigsten urtheilen sie, wenn einem Andern glückt, was ihnen selbst mikalückt ift. Gin sol= cher boshafter Kritiker denkt von seinem Nebenbuhler:

> Da Gott ihm schenkte solche Gaben, Muß ich wohl Abschen vor ihm haben.

Die gemeine Seele beschäftigt sich nur damit, zu fritteln, zu mäteln und Kehler zu finden. Sie ist stets bereit, Alles zu verspotten, was nicht freche Schamlosigkeit oder erfolgreiches Lafter ift. Für solche Menschen sind die Schwächen edler Charattere der größte Troft. "Wenn der Weise nicht irrte", jagt George Herbert, "würden die Marren außer sich sein." Obgleich weise Männer von Narren lernen können, deren Irrthümer zu ver= meiden, ziehen Narren von dem Beispiel, das weise Männer ihnen geben, selten Nugen. Gin deutscher Schriftsteller hat gesagt, das sei eine erbärmliche Gesinnung, welche blos daran denke, im Charakter großer Männer oder großer Perioden Flecken zu entdecken. Wir wollen lieber mit Boling= broke's Milde urtheilen, der an eine Schwäche Marlborouah's erinnert wurde und die Antwort gab: "Es war ein so großer Mann, daß ich ver= gessen habe, ob er auch Mängel gehabt hat".

Die Bewunderung großer Männer, lebender wie todter, ruft naturgemäß das Streben hervor, sie nachzuahmen. Als Themistokles noch sehr jung war, wurde er von den großen Thaten seiner Zeitzgenossen angeseuert und fühlte die Sehnsucht, sich im Dienste seines Vaterlandes auszuzeichnen. Nachz dem der Sieg von Marathon ersochten worden war, verfiel er in Trübsinn, und als seine Freunde

ihn nach der Ursache fragten, antwortete er: "Die Lorbeern des Miltiades lassen mich nicht schlafen". Einige Jahre später steht er an der Spize des Heeres der Athener, schlägt bei Artemisium und Salamis die persische Flotte des Xerres und empfängt die Anerkennung und den Dank seines Vaterlandes, das er durch seine Weisheit und Tapferkeit gerettet hat.

Von Thukydides wird erzählt, daß er als Anabe in Thränen ausbrach, als er Herodot sein Geschichtswerk vorlesen hörte, und daß der Gin= bruck, den seine Seele empfing, über die ganze Richtung seines Strebens entschied. Bei Demo= sthenes wirkte die Beredsamkeit des Kallistrato so zündend, daß der Ehrgeiz in ihm erwachte, selbst ein Redner zu werden. Nun war Demosthenes körperlich schwach und hatte eine bunne Stimme, eine un= deutliche Aussprache und einen kurzen Athem. Alle diese Mängel überwand er durch fleißige Uebung und unbeugsame Entschlossenheit. Ein schlagfertiger Redner wurde er übrigens trot seines häufigen Auftretens nicht. Alle seine Reben, namentlich die berühmtesten derselben, trugen Spuren sorgsamer Ausarbeitung, ja die Runft und der Fleiß des Redners waren fast in jedem Sate sichtbar.

Aehnliche Beispiele, daß der Charakter den

Charafter nachahmt und nach dem Stil, der Manier, dem Genius großer Männer sich formt, sind mit der ganzen Geschichte verflochten. Krieger, Staatsmänner, Redner, Patrioten, Dichter und Künstler sind alle mehr oder weniger unbewußt von dem Leben und den Thaten anderer genährt worden, die vor ihnen gelebt und sich ihnen zur Nachahmung dargeboten haben.

Große Männer haben die Bewunderung von Königen, Päpsten und Kaisern hervorgerusen, Franz von Medicis sprach mit Michel Angelo nie anders als unbedeckten Hauptes und Julius III. ließ den Künstler an seiner Seite sitzen, während ein Dutzend Cardinäle standen. Karl V. trat Titian aus dem Wege, und als dem Maler eines Tags der Pinsel entsiel, bückte sich Karl und hob ihn auf, indem er sagte: "Sie verdienen von einem Kaiser bedient zu werden". Leo X. drohte Jedem mit Excommunication, der die Gedichte Ariosto's ohne Zustimmung des Verfassers drucke und verkause. Derselbe Papst eilte an Kaphael's Sterbebett, wie Franz I. an das Leonardo da Vinci's.

Obgleich Handn einst unwillig bemerkte, daß Jedermann ihn liebe und achte, die Professoren der Musik ausgenommen, sind die größten Musiker immer ungewöhnlich bereit gewesen, sich gegen=

seitig anzuerkennen. Handn selbst scheint von fleinlicher Eifersucht ganz frei gewesen zu sein. Den berühmten Porpora bewunderte er so, daß er ihm als Lakai dienen wollte, um mit ihm in Ginem Hause sein zu können. Nachdem er die Bekanntschaft der Familie gemacht hatte, bei der Porpora lebte, wurde ihm sein Bunsch erfüllt. Jeden Morgen bürstete er den Rock des alten Berrn, wichste seine Stiefeln und brachte seine Perrude in Ordnung. Zuerst murrte Porpora über den Eindringling, bald aber befänftigte sich fein Groll und verwandelte sich schließlich in Zu= neigung. Schnell entdeckte er nun das Genie seines Bedienten und leitete es durch seine Belehrungen auf den Weg, den Handn mit solcher Auszeichnung verfolgt hat.

Auch Händel fand in Hahdn einen begeisterten Berehrer. "Er ist der Vater von uns Allen", sagte er einmal. Scarlatti reiste seinem geliebten Händel durch ganz Italien nach und bekreuzte sich zum Zeichen der Verehrung stets, so oft dessen Name erwähnt wurde. Mozart's Anerkennung des großen Meisters war eine nicht minder herzliche. "Wenn er will", sagte er, "so trifft Händel das innerste Leben wie mit einem Blitze." Beethoven nannte ihn den Herrscher im Reiche der Musik. Dem Tode nahe erhielt er von einem Freunde

Händel's Werke zum Geschenk. Als die vierzig Bände in sein Zimmer getragen wurden, leuchtete in seinen Augen neues Leben auf und mit dem Finger auf sie deutend rief er: "Da, da ist Wahrheit".

Haydn erkannte nicht blos das Genie großer Todter an, sondern auch das seiner jungen Beit= genoffen Mozart und Beethoven. Rleine Menschen mögen auf ihre Genoffen neidisch sein, wahrhaft große Männer suchen einander auf und lieben sich. Ueber Mozart schrieb Handn: "Ich wünschte, daß ich jedem Freunde der Musik und namentlich jedem großen Herrn dieselbe Tiefe musikalischer Sympathie und größter Hochschätzung für Mozart's unnachahmliche Musik einflößen könnte, die ich felbst empfinde, dann würden die Nationen mit einander wetteifern, ein solches Juwel innerhalb ihrer Grenzen zu sehen. Prag sollte dahin streben, diesen kostbaren Mann nicht blos zu besitzen, sondern auch zu belohnen, denn ohne ein gutes Auskommen wird das Dasein eines großen Genius zu einem traurigen. . . Ich werde wüthend, wenn ich daran denke, daß Mozart noch bei keinem föniglichen oder kaiserlichen Hofe angestellt ist. Bergeben Sie mir meine Aufregung; ich liebe den Mann so herzlich".

Mozart war in seiner Anerkennung der Ber=

dienste Haydn's eben so edelmüthig. "Mein Herr", sagte er zu einem Kritiker, "wenn Sie und ich zusammengeschmolzen würden, so lieferten wir beide noch keinen Stoff zu einem Haydn." Als Mozart zum ersten Male Beethoven hörte, bemerkte er: "Achten Sie auf diesen jungen Mann und seien Sie überzeugt, daß er sich in der Welt einen großen Namen machen wird".

Buffon stellte Newton über alle anderen Naturforscher und bewunderte ihn so glühend, daß er beim Arbeiten stets sein Porträt vor sich hatte. Mit derselben Liebe betrachtete Schiller Shakespeare, den er Jahre lang eifrig und voll Ehrfurcht studirte, bis er alle Schöpfungen des großen Meisters durch und durch kannte und nun ihn noch weit mehr als früher bewunderte.

Pitt war Canning's Meister und Held, dem er mit bewundernder Liebe und Ehrfurcht nachsstrebte. "So lange er lebte", sagte Canning, "war ich ihm mit ganzem Herzen und von ganzer Seele ergeben. Seit Pitt's Tode erkenne ich feinen Führer mehr an; mein politisches Vasallenthum ist mit ihm begraben worden\*)."

Rour, ein französischer Phhsiolog, hielt seinen Zöglingen eines Tags eine Vorlesung, als Sir

<sup>\*)</sup> Rebe in Liverpool, 1812.

Charles Bell, bessen Entdeckungen im Auslande noch besser bekannt waren und in höherer Achtung standen, als in England, ins Zimmer trat. Der Prosessor erkannte seinen Gast und unterbrach seinen Vortrag auf der Stelle, indem er sagte: "Meine Herren, für heute haben Sie genug, denn Sie haben Sir Charles Bell gesehen".

Die erste Bekanntschaft mit einem großen Kunstwerke pflegt sich im Leben jedes jungen Künstlers als ein wichtiges Ereigniß zu erweisen. Als Correggio die Heilige Cäcilie Raphael's zum ersten Male sah, fühlte er eine Kraft in sich erwachen und rief: "Auch ich bin ein Maler!" Constable sagte von seinem ersten Anblick des Bildes der Hagar von Claude, daß er einen Abschnitt in seinem Leben bilde. Sir George Beaumont's Bewunderung für dasselbe Gemälde war so groß, daß er es stets im Wagen mitnahm, wenn er von Hause fortreiste.

Die von den Großen und Guten gegebenen Beispiele sterben nicht. Sie leben mit allen folgenden Ceschlechtern und reden zu ihnen. Aurz nach Cobden's Tode sprach Disraeli im Hause der Gemeinen die schönen Worte:

"Wenn wir unserer beispiellosen und unersetzlichen Verluste gedenken, so bleibt uns immer der Trost, daß diese großen Männer nicht ganz für uns verloren sind, daß ihre Worte in diesem Hause oft angeführt, ihr Beispiel oft erwähnt und empsohlen, ja ihre Aussprüche sogar einen Theil unserer Erörterungen und Debatten bilden werden. Ich darf wohl sagen, daß es manche Mitglieder des Parlaments giebt, die zwar nicht unter uns weisen, aber diesem Hause noch immer angehören und von allen Parlamentsauflösungen, allen Launen der Wähler und selbst vom Laufe der Zeit unabhängig sind. Einer dieser Männer ist für mich Cobben."

Biographien geben uns die große Lehre, was der Mensch, wenn er sein Bestes leistet, sein und thun kann. Sie theilen deßhalb jedem Menschen neue Kraft und Selbstvertrauen mit. Der Niesdrisste darf vor den Größten treten, ihn bewundern, Hoffnung schöpfen und Muth fassen. Diese unsere großen Brüder in Blut und Abstammung, deren Leben ein universelles gewesen ist, sprechen aus ihren Gräbern zu uns und winken uns auf die Pfade, welche sie betreten haben. Ihr Beispiel bleibt bei uns, um uns zu führen, zu rathen und zu leiten. Denn Abel des Charakters ist ein ewiges Vermächtniß, das von Zeitalter zu Zeitzalter fortlebt und stets die Tendenz hat, seines Gleichen zu erzeugen.

"Der Weise", sagte der Chinese, "ift der Lehr=

meister von hundert Zeitaltern. Wenn man von Loo's Sitten erzählt, wird der Dumme klug und der Schwankende entschlossen." So ist das Leben eines guten Menschen für alle später Lebenden eine Predigt der Sittlichkeit und der Selbstbefreiung:

Es heißt nicht sterben, lebt man in ben Herzen Der Menschen fort, die man verlassen muß.

Die goldenen Worte, welche gute Menschen gesprochen, die Beispiele, welche sie gegeben haben, bleiben durch alle Zeiten lebendig, gehen in die Gedanken und Herzen der Enkel und Urenkel über, helsen ihnen auf dem Pfade des Lebens und trösten sie oft in der Stunde des Todes. "Der elendeste oder peinlichste Tod", sagte Heinrich Marten, der Mann der Republik, der im Gefängnisse starb, "ist im Vergleich zu dem Gedächtniß eines wohlwerbrachten Lebens wie nichts, und groß ist blos der, der sich das glorreiche Vorrecht erworben hat, seinen Nachkommen eine solche Lehre und ein solsches Beispiel zu vermachen."

Biertes Kapitel.

## Die Arbeit.

So mache Dich auf und richte es aus, ber Berr wird mit Dir fein. Erftes Buch ber Chronifa, Rap. 22, B. 16. Schaffe, als hättest Du ewig zu leben, Bete, als enbete morgen Dein Streben. Toscanisches Sprichwort.

Durch die Arbeit regiert man.

Lubwig XIV. Segen ber Arbeit, warft du Gottes Fluch, Wie mußte bann fein Segen fein.

J. B. Selfirt.

Wenn Jedermann arbeitet und fich mit ben höchsten Dingen beschäftigt, beren feine Natur fähig ift, bann fann er mit bem Bewußtfein fterben, daß er fein Beftes gethan hat.

Sydnen Smith.

Die Arbeit ist einer der besten Bildner des praftischen Charafters. Sie erzeugt und schult Geborsam, Selbstbeberrschung, Aufmerksamkeit, Betriebsamkeit und Beharrlichkeit, indem sie den Menschen mit seinem besonderen Beruf gründlich bekannt und für denselben geschickt macht und ihm

Befähigung für die Geschäfte des gewöhnlichen Lebens verschafft.

Die Arbeit ist das Gesetz unseres Daseins, das lebendige Princip, das Menschen und Bölker vorwärts treibt. Für die meisten Menschen wird es zu einer Nothwendigkeit, zu ihrem Lebensuntershalt mit den Händen zu arbeiten. Aber auf die eine oder andere Weise müssen alle arbeiten, um sich des Lebens freuen zu können, wie sie sollen.

Die Arbeit mag eine Bürde und eine Züchtigung sein, aber sie ist auch eine Ehre und ein Ruhm. Dhne sie kann Nichts vollführt werden, Alles, was im Menschen groß ist, entsteht durch Arbeit und die Civilisation ist ihr Erzeugniß. Schaffte man die Arbeit ab, so würde Adam's Geschlecht mit einem Male vom moralischen Tode getroffen.

Der Müßiggang, nicht die Arbeit ist der Fluch des Menschen. Er höhlt den Einzelnen wie den Bölfern das Herz aus und zernagt sie, wie der Nost das Eisen. Als Alexander, indem er die Perser besiegte, ihre Sitten kennen lernte, bemerkte er, sie schienen nicht zu wissen, daß es nichts Knechtischeres gebe, als ein Leben des Genusses, und nichts Fürstlicheres, als ein Leben der Arbeit.

Als der Kaiser Severus in York, wohin er vom Fuße der Grampians in einer Sänfte ge= tragen war, auf dem Todtenbette lag, gab er den Legionen als lettes Feldgeschrei das Wort, "Laboremus!" (Laßt uns arbeiten) und nichts als beständige Arbeit erhielt die Macht der römischen Generale und behnte ihre Autorität aus.

Bei seiner Beschreibung eines früheren gesellschaftlichen Zustandes in Italien, in dem die gewöhnlichen Beschäftigungen des Landlebens mit den höchsten Würden im Staat verträglich gefunden wurden, erwähnt Plinius der siegreichen Generale und ihrer Arieger, die bescheiden zum Pfluge zurücksehrten. "In jenen Tagen", sagte er, "pflügten die Hände von Feldherrn den Boden, der frohlockte, von einer mit Lorbeer gekrönten Pflugsichar durchzogen zu werden, welche ein Triumphator leitete\*)." Erst als die Sclaven bei allen

<sup>\*)</sup> Im britten Kapitel seiner Naturgeschichte erzählt Plinius, in welchem hohen Auseln ber Ackerbau zu Rom in ben älteren Zeiten gestanden hat. Die Eintheilungen des Bodens richteten sich nach der Fläche, die mit einem Soch Ochsen in einer gewissen Zeit gepflügt werden konnte (jugerum, in einem Tage, actus', in einem Strich). Die größte Bestohnung für einen Feldherrn oder tapferen Bürger war ein jugerum. Die ersten Familiennamen leiteten sich vom Ackerbau ab (Pilumnus von pilum, dem Stößel der Kornhandsmühse, Piso von piso, Getreide mahlen, Fadius von fada, Bohne, Lentulus von lens, Linse, Cicero von cicer, Kichererbse, Badulcus von dos u. s. w.), das höchste Lob war, daß man Jemand einen guten Landwirth nannte

Gewerbszweigen ausgedehnt verwendet wurden, galt die Arbeit für knechtisch und deßhalb unehren= haft. Sobald aber Trägheit und Luxus die Charaktermerkmale der herrschenden Classen Roms wurden, mußte der Untergang des Reiches früher oder später erfolgen.

Es giebt vielleicht keinen natürlichen Hang, gegen den man mehr auf seiner Hut sein muß, als gegen die Trägheit. Als Gurney einen intelligenten Fremden, der den größten Theil der Welt bereist hatte, fragte, ob er vielleicht eine Eigenschaft bemerkt habe, die mehr als eine andere für ein allgemeines Kennzeichen unserer Gesellschaft gelten könne, antwortete derselbe: "Mich dünkt, daß alle Menschen die Faulheit lieben". Diese ist für den Wilden wie für den Despoten charakteristisch. Es ist dem Menschen natürlich, dahin zu streben, die Früchte der Arbeit zu genießen, ohne sich den Mühen derselben zu unterwerfen. Dieses Streben ist ein so allgemeines, daß James Mill aus ihm den Schluß gezogen hat, der Staat

<sup>(</sup>Locuples, reich, stammt von loci plenus, Pecunia von pecus u. j. w.), das heimliche Treiben von Bieh zur Nachtzeit in unreises Korn galt für ein todeswürdiges Verbrechen, die Tribus vom Lande waren die vornehmsten, während die städtischen den Vorwurf der Trägheit hören mußten, und der Ruhm hieß Adorea, von ador, dem Spelz, einer Weizenart.

sei ursprünglich nichts als ein Hülfsmittel gewesen, den Menschen zu verhindern, zum Nachtheil des ganzen Geschlechts faul zu sein\*).

Die Faulheit ist für den Einzelnen eben so entwürdigend, wie für die Völker. Kein Faulthier hat je einen Eindruck auf die Welt gemacht, oder ihn machen wollen. Kein Faulthier hat je einen Berg erstiegen, oder eine Schwierigkeit überwunden, die sich umgehen ließ. Die Faulheit ist im Leben stets gescheitert und wird stets scheitern. Es liegt in der Natur der Dinge, daß sie bei keiner Sache Erfolg haben kann. Sie ist eine Bürde, ein Hemmiß und ein Schaden, stets unnütz, unzufrieden, traurig und elend.

In seinem eigenthümlichen und merkwürdigen Buche, welches Johnson als das einzige bezeichnet hat, welches ihn zwei Stunden vor der Zeit aus dem Bett gebracht habe, sagt Burton von den Ursachen des Trübsinns, daß sie sich hauptsächlich um den Angelpunkt des Müßiggangs bewegen. "Der Müßiggang", sagt er, "ist das Gift des Körpers und der Seele, die Amme der Verderbtheit, die Mutter aller Missethaten, eine der sieben Todsünden, das Polster des Teusels, sein Ruhe=

<sup>\*)</sup> Abhandlung über die Regierung, in ber "Britischen Encuklopädie".

kissen und Lotterbett. Gin fauler Hund wird räudig und ein fauler Mensch kann demselben Schickfal nicht entgehen. Müßiggang bes Geistes ist noch viel schlechter, als Müßiggang des Körpers. Ohne Beschäftigung ift der Wit eine Krankheit, der Rost der Seele, eine Pest, sogar eine Hölle. Wie in einem stehenden Pfuhle die Würmer und häßliche Weichthiere zunehmen, so geschieht es mit den bösen und verdorbenen Gedanken in einer müßigen Person; die Seele wird befleckt. So viel tann ich dreift sagen: geht ein Mann ober ein Weib müßig, gleichviel was oder in welcher Stellung sie fein mögen, und feien fie auch noch so reich, hochverschwägert und angesehen, haben sie auch alle Dinge, nach benen das Berg ver= langen kann, in Sulle und Fulle, fo werden fie, Mann und Weib, so lange sie mußig bleiben, niemals vergnügt, nie an Geist und Körper wohl, sondern immer gelangweilt, kränklich, ärgerlich sein, weinen, seufzen, klagen, Argwohn begen mit der Welt und mit Jedermann in Unfrieden leben und sich den Tod wünschen, oder irgend einer thörichten Phantasie nachhängen\*)."

Burton sagt über denselben Gegenstand noch viel mehr und die ganze Moral seines Buches

<sup>\*)</sup> Burton's "Anatomie des Trübsinns".

faßt sich in dem folgenden Ausspruch zusammen: "Willst Du auf Deine Wohlfahrt bedacht sein, gegen jeden Trübsinn geschützt werden und Dir die Gesundheit von Seele und Körper bewahren, so hüte Dich davor, einsam und müßig zu gehen. Sei nicht einsam, sei nicht faul\*)".

Die Trägen sind übrigens nicht ganz träg. Die Hände mögen die Arbeit meiden, das Gehirn ist nicht müßig. Erzeugt es kein Korn, so erzeugt es Disteln, die man neben dem ganzen Lebenswege des Müßiggängers aufsprießen sieht. Die Gespenster der Faulheit erheben sich im Dunkel, starren dem Trägen stets ins Gesicht und quälen ihn:

Die Götter sind gerecht, bas lustige Laster Wirb uns zur Beißel.

Wahres Glück wird nie in der Erstarrung unserer Fähigkeiten\*\*), sondern in deren Bethätigung und nützlichen Berwendung gefunden. Die Trägsheit erschöpft uns, nicht der Fleiß, in dem Leben, Gesundheit und Genuß liegen. Müde und matt mag der Geist durch die Arbeit werden, gänzlich zerstört wird er durch die Trägheit. Deßhalb

<sup>\*)</sup> Burton's "Anatomie des Trübsinns".

<sup>\*\*)</sup> Es fennzeichnet die Hindu, daß sie ganzliche Unthätigfeit für den vollkommensten Zustand halten und dem höchsten Besen den Namen des "Unbeweglichen" geben.

erklärt ein weiser Arzt Beschäftigung für eins seiner besten Heilmittel. "Nichts ist so schädlich, als arbeitslose Zeit", sagte Dr. Marshall Hall. Ein Erzbischof von Mainz pflegte zu äußern: "Das menschliche Herz ist wie ein Mühlstein. Schüttest Du Weizen auf, so zerreibt er ihn zu Mehl, schüttest Du feinen Weizen auf, so zerreibt er doch, aber sich selbst".

Die Trägheit ist an Entschuldigungen reich, und mancher Müßiggänger, der nicht arbeiten will, ist ein erfinderischer Sophist. "Es liegt ein Löwe im Wege", fagt er, ober: "Der Berg ift nicht zu ersteigen", ober: "Die Sache geht nicht, ich habe es versucht und weiß also, daß Alles unnüt ist". Als ihm ein junger Mann mit solchen Ausreden kam, schrieb ihm Sir Samuel Romilly: "Meine Vorwürfe wegen Deiner Trägheit und Zeitverschwendung waren fehr ernft gemeint, und ich glaube wirklich, daß es nur Deiner be= fannten Abneigung gegen Anstrengungen zuzu= schreiben ift, wenn Du zu Deiner Entschuldigung solche seltsame Gründe anführst. Deine Theorie ist diese: Jeder thut so viel Gutes, als er kann. Thut nun ein bestimmter Mensch kein Gutes, so liegt darin ein Beweis, daß er nichts Gutes thun fann. Daß Du nicht schreibst, beweist also, daß Du es nicht kannst, und daß Du keinen Trieb

empfindest, beweist Deine Talentlosigkeit. Welch ein herrliches System und welche wohlthätigen Folgen würden entstehen, wenn es allgemein angenommen würde".

Man hat mit Necht gesagt, daß der Wunsch zu besitzen, ohne mit der Mühe des Erwerbens belastet zu werden, eben so ein Zeichen von Schwäche sei, wie in der Erkenntniß, daß alles wirklich Werthvolle nur erlangt werden könne, wenn man den Preis dafür bezahle, das Hauptzgeheimniß praktischer Stärke liege. Selbst der Muße kann man nicht genießen, wenn sie nicht durch Anstrengung erworben worden ist. Hat man den Preis für sie nicht bezahlt\*).

Man muß Arbeit vor sich und hinter sich haben, wenn man mit Genuß ausruhen will, denn

<sup>\*)</sup> Lessing war so fest überzeugt, daß eine stagnirende Selbstzufriedenheit dem Menschen verhängnißvoll sei, daß er so weit ging, zu sagen: "Wenn der Allmächtige in der einen Hand die Wahrheit und in der anderen Hand die Forschung nach der Wahrheit hielte und zu mir sagte: "Wähle"! so würde ich ihm antworten: "Allmächtiger, behalte die Wahrheit für Dich, und laß mir die Forschung, die für mich besser ist.". Auf der anderen Seite sagt Bossuet: "Wenn es eine rein intelligente Natur gäbe, so wäre gewiß nichts als Verständniß und Liebe zur Wahrheit in ihr enthalten, und dies allein würde sie glücklich machen".

eine Muße ohne Arbeit kann eben so wenig Freude machen wie eine Uebersättigung. Das Leben muß den reichen Müßiggänger eben so anekeln wie den armen, der keine Arbeit hat, oder keine verrichten will. Auf dem rechten Arme eines empsindsamen Bettlers von vierzig Jahren, der im Kerker von Bourges in Frankreich seine achte Gefängnißstraße antrat, kand man die folgenden Worte eingegraben, welche alle Müßiggänger zu ihrem Wahlspruch machen könnten: "Die Vergangenheit hat mich betrogen, die Gegenwart quält mich, die Zukunft schreckt mich".

Die Pflicht fleißig zu sein gilt für alle Classen und Zustände der Gesellschaft. Alle Menschen haben in ihren verschiedenen Lebenslagen ihre Arbeit zu verrichten, die armen wie die reichen\*).

<sup>\*)</sup> Sir John Pattejon wohnte in jeinem siebzigsten Jahre zu Feniton in der Grafschaft Devon einem bei dem jährlichen Wettpflügen stattsindenden Festessen bei, als er sich aufgesordert fühlte, die nur zu verbreitete Ansicht zu befämpsen, daß ein Mann, der nicht ausschließlich mit seinen Knochen und Muskeln schaffe, auf den Namen eines Arbeiters kein Recht habe. "Indem ich mich ähnlicher Zusammenkunste erinnere", sagte er, "fällt mir ein, daß mein Freund John Phle mir einmal ins Gesicht sagte, ich sei doch eigentlich kein Arbeiter. Ich antwortete ihm aber: "Ferr Phle, Sie wissen zieht, ist ein Arbeiter, aber auch in anderen Lebensstellungen giebt es Arbeiter.

Wer der Geburt und Erziehung nach Gentleman ist, der muß, mag er auch noch so reich mit weltlichem Besitz bedacht sein, das Gefühl haben, es liege in seiner Pflicht, daß er durch seine Anstrengungen zu der allgemeinen Wohlfahrt, an der er theilnimmt, nach Vermögen beitrage. Er kann sich nicht damit begnügen, durch die Arbeit Anderer genährt, gekleidet und erhalten zu werden, ohne daß er der Gesellschaft, die seine Stütze ist, einen Gegendienst erweist. Zeden ehrlichen und hochsherzigen Mann muß der Gedanke empören, sich an einen Tisch zu setzen, mitzuspeisen und dann fortzugehen, ohne seinen Antheil an der Rechnung zu bezahlen. Müßig und unnütz zu sein, ist weder eine Ehre noch ein Vorrecht, und wenn auch gez

Was mich selbst betrifft, so kann ich sagen, daß ich seit meiner Kindheit stets gearbeitet habe'. . . . Ich sagte ihm nun, daß das Amt eines Richters durchaus kein Ruheposten sei und daß ein Richter eben so angestrengt arbeite, wie irgend Jemand im Lande. Er habe an höchst schwierigen Rechtsfragen zu arbeiten, die ihm beständig vorgelegt würden und ihm große Sorgen machten. Zuweilen liege das Leben eines Mitmenschen in seiner Hand und hänge sehr von der Art ab, wie er die Thatssachen den Geschworenen vorsühre. Das ist keine geringe Sorge, kann ich Ihnen versichern. Möge seder denken, wie er will; wer so lange, wie ich, die Probe zu bestehen gehabt hat, der muß sich der Wichtigkeit und des Ernstes der Pflichten bewußt werden, welche dem Richter obliegen."

meine Naturen damit zufrieden sein können, blos zu verzehren, so werden doch Männer von normaler Begabung, männlicher Gesinnung und ehrzlichem Streben fühlen, daß ein solcher Zustand mit wahrer Ehre und echter Würde unverträglich ist.

"Ich glaube nicht", sagte Lord Stanlen (der jetige Graf Derby) in Glasgow, "daß ein Mann ohne Beschäftigung, wie liebenswürdig und in anderen Beziehungen achtbar er sein mag, mahr= haft glücklich sein kann. Da die Arbeit unser Leben ift, so zeige mir, mas Du thun fannst, und ich will Dir sagen, was Du bist. Liebe zur Arbeit ist das beste Schutmittel gegen gemeine und lasterhafte Neigungen. Ich gehe noch weiter und fage, daß sie der beste Schirm gegen kleinliche Sorgen und gegen die Qualen ist, die aus Nachgiebigkeit gegen unsere Selbstsucht hervorgeben. · Lange vor uns hat es schon Menschen gegeben, welche des Glaubens gewesen sind, daß sie sich gegen Unruhe und Aerger verwahren könnten, wenn sie sich gleichsam in ihre eigene Welt zurück= zögen. Der Versuch ist oft gemacht worden und hat stets dasselbe Resultat ergeben. Man kann der Sorge und Arbeit nicht entfliehen, da sie die Bestimmung der Menschheit ift. Wer davor zurückschrickt, der Unruhe entgegenzutreten, der macht die Erfahrung, daß die Unrube zu ihm

fommt. Dem Trägen kann es gelingen, weniger Arbeit der Welt zu thun, als auf seinen Antheil fommt, aber der Natur, die den Instinct mit der Arbeit in Verhältniß bringt, gelingt es, ihm dieses Wenige zu einem Vielen und Schweren zu machen. Derjenige, welcher blos sich selbst genügen will, entdeckt früher oder später und wahrscheinlich sehr bald schon, daß er einen strengen Herrn hat, und eben so findet die übertriebene Schwäche, die vor der Verantwortlichkeit zurückschrickt, ihre Bestrafung durch sich felbst, denn wo große Interessen aus= geschlossen werden, wachsen kleine Dinge zu großen empor, und dieselbe geistige Mühe und Arbeit, die auf ernste Geschäfte verwendet gesund und nütlich gewesen sein würde, wird an kleinliche und eingebildete Aergernisse verschwendet, wie sie in einem unbeschäftigten Gehirn sich erzeugen und vervielfältigen\*)".

Schon der gewöhnlichste Beweggrund, nämlich die Rücksicht auf persönlichen Genuß, weist auf eine nützliche Beschäftigung zwingend hin. Wer nicht arbeitet, der wird auch des Lohns der Arbeit nicht theilhaftig. "Wir schlafen gesund", sagt Walter Scott, "und unsere Tagesstunden sind

<sup>\*)</sup> Lord Stanley's Rebe an die Studenten von Glass gow bei feiner Bahl jum Rector, 1869.

glücklich, wenn wir sie gut verwenden. Sin kleines Gefühl der Anstrengung ist nothwendig, um die Muße zu einem Genuß zu machen, selbst dann nothwendig, wenn wir die Muße uns durch Studium erworben und sie durch Erfüllung unserer Pflichten geheiligt haben".

Es ift richtig, daß es Menschen giebt, die an zu vieler Arbeit sterben, aber noch weit mehr sterben an Selbstsucht, Sichgehenlassen und Faulzheit. Brechen Menschen unter zu schwerer Arbeitslast zusammen, so liegt die Schuld meistens daran, daß sie im Leben nicht die richtige Ordnung einzhalten und die gewöhnlichen Bedingungen der Gesundheit des Körpers vernachlässigen. Lord Stanley hatte wahrscheinlich Recht, als er in seiner Rede an die Studenten von Glasgow sagte, er bezweisle, "daß schwere, stetig und regelmäßig fortgesetze Arbeit jemals einem Menschen Schaden gethan habe".

Ferner ist die Länge der Jahre mit der Länge des Lebens nicht gleichbedeutend. Das Leben eines Menschen muß nach dem gemessen werden, was er darin thut und empfindet. Je mehr nügliche Arbeit der Mensch verrichtet und je mehr er denkt und fühlt, um so mehr lebt er wirklich. Der müßige und unnühe Mensch vegetirt blos, wie hoch er sein Leben auch bringen mag.

Die ersten Lehrer der Christenheit adelten das Loos der Anstrengung durch ihr Beispiel. "Wer nicht arbeitet", sagte Paulus, "der soll auch nicht essen", und rühmte sich, daß er mit seinen Händen gearbeitet habe und nie Jemand zur Last gefallen sei. Als St. Bonisacius in Britannien landete, trug er in der einen Hand das Evangelium und in der anderen das Richtmaß des Zimmermanns. Später ging er von England nach Deutschland und nahm die Baukunst dahin mit. Auch Luther arbeitete unter einer Menge anderer Geschäfte für seinen Lebensunterhalt und verdiente durch Gärtnerei, durch Bauen, Drechseln und selbst durch Uhrzmachen sein Brod\*).

Für Napoleon war es charakteristisch, daß er bei der Besichtigung des Werks eines berühmten Mechanikers dem Erfinder eine große Ehrfurcht bewies und sich beim Abschiede tief vor ihm versbeugte. Als er einst auf St. Helena mit Frau

<sup>\*)</sup> In einem Briese an einen Abt in Nürnberg, der ihm einen Kasten mit Werkzeugen sür die Drechselbank geschickt hatte, sagte Luther: "Ich habe im Uhrmachen bedeutende Fortschritte gemacht und freue mich sehr darüber, denn diese betrunkenen Sachsen haben es nöthig, beständig daran erinnert zu werden, welche Zeit es eigentlich ist. Sie selbst kümmern sich nicht viel darum, denn so sange ihre Gläser gefüllt sind, fragen sie wenig danach, ob die Uhr, der Uhrmacher oder die Zeit selbst richtig geht". Michelet, "Luther".

Balcombe spazieren ging, kamen einige Diener mit einer Laft daher. Die Dame befahl ihnen in ärgerlichem Tone, aus dem Wege zu gehen, aber Napoleon trat dazwischen und sagte: "Respect vor dem, der eine Bürde trägt, Madame". Selbst die Frohnarbeit des geringsten Arbeiters trägt zum Wohlsein der Gesellschaft bei. Ein chinesischer Kaiser that einen weisen Ausspruch, als er sagte: "Siedt es einen Mann, der nicht arbeitet, oder eine Frau, die müßig geht, so muß irgend Jemand in meinem Reiche Kälte oder Hunger leiden".

Die Gewohnheit einer beständigen und nüt= lichen Beschäftigung ift für das Glück und Wohl= befinden der Frau eben so wesentlich, wie für das des Mannes. Ohne sie verfallen die Frauen leicht in einen Zustand verdroffener Langeweile, der von Kopfschmerzen und "Nervenleiden" be= gleitet wird. Caroline Perthes ermahnte ihre verheirathete Tochter Louise eindringlich, einer solchen Verdroffenheit nicht Raum zu geben. "Wenn die Kinder an einem freien Nachmittage ausgegangen sind", sagte sie, "so wird mir zuweilen so dumm und dumpf zu Muthe, wie einer Eule bei Tage, aber man darf dieser Stimmung, die bei allen jungen Frauen mehr oder weniger vorkommt, nicht nachgeben. Eine Arbeit, die wir mit Theilnahme und Fleiß betreiben,

ist die beste Erholung. Arbeite also beständig und sorgsam an diesem und jenem, denn der Müßiggang ist des Teufels Schlinge für Kleine und Große. So sagte der Großvater und er hatte Recht\*)."

Eine beständige und nüpliche Beschäftigung ift nicht blos für den Körper, sondern auch für die Seele gefund. Während der faule Mensch sich gleichgiltig durchs Leben schleppt und seine bessere Natur in einem tiefen Schlummer liegt, wenn nicht gar sittlich und geistig stirbt, ist der energische Mann für Alle, die in den Bereich seines Gin= flusses kommen, eine Quelle der Thätiakeit und Freude. Selbst die gewöhnlichste Plackerei ist besser als Müßiggang. Von Sir Francis Drake, der früh auf See geschickt und von seinem Herrn ftreng zur Arbeit angehalten wurde, fagt Fuller, "daß diese Mühen und Geduldsproben seiner jungen Jahre die Gelenke seiner Seele fester und stärker machten". Schiller pflegte zu sagen, er halte es für einen großen Vortheil, wenn Jemand täglich eine mechanische Arbeit, welche eine beständige Aufmerksamkeit erfordere, zu verrichten habe.

Tausende können die Wahrheit des Ausspruchs Greuze's, des französischen Malers, bezeugen, daß

<sup>\*)</sup> Perthes' Leben, II, 20.

Arbeit, Wirksamkeit, nütliche Beschäftigung eines der wichtigsten Geheinnisse des Glücks sei. Casaubon ließ sich einst durch die Vorstellungen seiner Freunde verleiten, sich einige Tage lang völlige Nuhe zu gönnen, kehrte aber mit der Bemerkung zur Arbeit zurück, Krankheit ertrage sich besser, wenn man etwas thue, als wenn man feiere.

Als Charles Lamb von seiner Plackerei am Schreibtische des Oftindischen Amts für immer erlöst wurde, hielt er sich für den glücklichsten Menschen. "Nicht für zehntausend Pfund", sagte er, "ginge ich auf zehn Jahre in mein Gefängniß zurück." Mit einem wahren Jubel schrieb er an Bernard Barton: "Kaum kann ich meine Gedanken so weit sammeln, um ein paar Zeilen zu vollenden. Ich bin frei, frei wie die Luft. Nun lebe ich noch fünfzig Jahre. Ich wollte, ich fonnte Ihnen etwas von meiner Muße verkaufen. Wahrhaftig, ein Mensch kann gar nichts Besseres thun, als nichts thun. Dem kommt vielleicht am nächsten, gute Werke zu thun". Zwei Jahre, lange und lästige Jahre, vergingen und in Charles Lamb's Gefühlen war ein gänzlicher Umschwung eingetreten-Er entdeckte jest, daß eine amtliche, zum Theil geistlose Arbeit, der regelrechte Geschäftsgang, die tägliche Aufgabe ihm gut gewesen war, obgleich er es nicht gemerkt hatte. Die Zeit war früher seine Freundin gewesen, jett wurde sie seine Feindin. Abermals schrieb er an Bernard Barton: "Ich versichere Ihnen, nicht zu arbeiten ist schlimmer, als sich zu überarbeiten. Der Geist zehrt an sich selbst und das ist die ungesundeste Nahrung, die es giebt. Ich nehme fast an nichts mehr Antheil. Niemals regnete es auf einen unnützeren Kopf vom Himmel herunter. Was ich noch thun, im Uebersmaß thun kann, ist spazieren gehen. Ich bin ein blutdürstiger Todtschläger der Zeit. Für mich schweigt aber das Orakel".

Niemand hatte von der praktischen Bedeutung des Fleißes eine höhere Meinung, als Sir Walter Scott, der selbst zu den arbeitsamsten und uner= müdlichsten Menschen gehörte. Lockhart sagt von ihm, man könne alle Zeiten und Länder durch= forschen und werde ein so seltenes Beispiel von unerschöpflicher, mit heiterer Selbstbeherrschung der Seele und der Manier verbundener Energie, wie Scott es gegeben habe, wohl bei großen Monarchen und Feldherrn, bei Schriftstellern aber kaum finden. Scott war eifrig besorgt, den Seelen seiner Kinder einzuprägen, wie wichtig der Fleiß für die Nüt= lichkeit und das Glück der Menschen in der Welt sei. 'Mls sein Sohn Charles auf der Schule war, schrieb er ihm: "Ich kann dir nicht genug ein= schärfen, daß Arbeit das Gesetz ist, das Gott uns

für jede Stufe im Leben gegeben hat. Nichts ist des Besitzes werth, was ohne sie erworben werden fann, von dem Brode an, das der Bauer im Schweiße seines Angesichts ift, bis zu den Sports, durch die der reiche Mann sich seine Langeweile vertreiben muß. Was das Wiffen betrifft, so fann es dem menschlichen Geiste so wenig ohne Arbeit eingepflanzt werden, als ein Weizenfeld sich befäen läßt, bevor man es gepflügt hat. Aller= dings besteht der große Unterschied, daß Umstände und Verhältnisse einen Anderen ernten lassen können, was der Landwirth gefäet hat, während kein Mensch durch einen Zufall oder ein Unglück der Früchte seiner Studien beraubt werden kann, vielmehr das höhere und ausgedehnte Wissen, das er sich erworben hat, vollständig ihm selbst zu gute kommt. Arbeite also, mein lieber Sohn, und nute Deine Zeit aus. In der Jugend sind unsere Schritte leicht, unsere Seelen lenksam und. Renntnisse lassen sich leicht aufspeichern. Wenn wir unsern Frühling vernachlässigen, so wird unser Sommer unnüt und verächtlich, unser Berbst bringt nichts als Spreu und der Winter unseres Greisenthums ist öde und entbehrt der Theilnahme der Menschen\*)".

<sup>\*)</sup> Lodhart's "Leben Scott's", S. 442 ber Octav-Ausg.

Southen war ein eben so fleißiger Arbeiter wie Walter Scott. Man konnte fast fagen, daß die Arbeit zu seiner Religion gehöre. Er zählte erst neunzehn Jahre, als er die Worte schrieb: "Neunzehn Jahre sind gewiß der vierte Theil. vielleicht noch mehr von meinem Leben und doch bin ich der Gesellschaft noch nicht von Nuten ge= worden. Der Bauernjunge, der für zwei Pence täglich die Krähen von den Feldern scheucht, ist ein nüglicherer Mensch; er schützt das Brod, das ich in Müßiggang verzehre". Southen war aber als Knabe durchaus nicht müßig gewesen und hatte im Gegentheil sehr fleißig fludirt. Er war nicht blos in der englischen Literatur wohlbewandert, sondern hatte sich auch mit Tasso, Ariosto, Homer und Dvid durch Uebersetzungen bekannt gemacht. Tropdem schien ihm sein Leben zwecklos und er wollte etwas thun. Er machte einen Anfang und von nun an folgte er bis an sein Lebensende der Lauf= bahn literarischer Arbeiten ohne Unterlaß, indem er um mit seinen eigenen Worten zu sprechen, "im Wiffen täglich fortschritt, nicht so gelehrt wie arm, nicht so arm wie stolz, nicht so stolz wie glücklich war".

In den Wahlsprüchen der Menschen verräth sich häufig ihr Charakter\*). Bei Walter Scott

<sup>\*)</sup> Southen spricht im "Doctor" die Ausicht aus, daß

lautete er: "Nie darf nichts gethan werden". Der Geschichtschreiber Robertson nahm schon im fünf= zehnten Jahre den Wahlspruch an: "Ein Leben ohne Wissen ist der Tod". Voltaire's Motto war: "Immer an der Arbeit". Der Naturforscher Lacépède hatte das Lieblingswort: "Leben heißt beobachten", das auch Plinius hatte. Als Boffuet auf dem Ihmnasium war, zeichnete er sich durch Eifer im Lernen so fehr aus, daß seine Mitschüler ihn mit einer Anspielung auf seinen Namen Bos-suetus aratro (den an den Pflug gewöhnten Ochsen) nannten. Der Name Vita-lis (das Leben ein Kampf), den der schwedische Dichter Sjobera annahm, bezeichnet wie Friedrich von Hardenberg's Schriftstellername Nova-lis die Bestrebungen und Arbeiten dieser beiden genialen Männer.

Wir haben die Arbeit als eine Zucht gewürdigt; sie ist auch eine Charafterbildnerin. Selbst eine Arbeit, die kein Resultat erzielt, ist besser als Trägheit, weil sie eben Arbeit ist, unsere Fähigkeiten erhöht und uns für ein fruchtbares Schaffen vorbereitet. Die Gewohnheit des Arbeitens lehrt Methode. Sie treibt dazu, Zeit zu sparen und den Tag mit kluger Voraussicht einzutheilen.

man ben Charafter einer Person burch Briefe, welche Andere an sie geschrieben haben, besser kennen lerne, als burch ihre eigenen Briefe.

Hat man durch Uebung einmal die Kunst erlernt, das Leben mit nüglichen Beschäftigungen zu füllen, so benutzt man jede Minute, und kann man sich Muße gönnen, so schmeckt sie doppelt gut.

Coleridge bemerkt richtig: "Wenn man von dem Müßigen sagt, daß er die Zeit tödtet, so kann man von dem methodischen Manne be= haupten, daß er sie ins Leben und in moralische Existenz ruft, da er sie zu einem bestimmten Ge= genstande nicht blos der Gewissenhaftigkeit, sondern des Gewissens macht. Er ordnet die Stunden. verleiht ihnen eine Seele und theilt dadurch ihnen, deren Wesenheit darin liegt, zu fliehen und gewesen zu sein, eine unvergängliche und geiftige Natur mit. Bon dem guten und treuen Menschen, dessen Energie so geleitet und in Methode gebracht wird, sollte man eigentlich weniger sagen, daß er in der Zeit lebt, als daß die Zeit in ihm lebt. Seine Tage, Monate und Jahre werden als Anhaltpunkte und Merkzeichen in dem Verzeichniß erfüllter Pflichten den Untergang von Welten überleben und erhalten bleiben, wenn die Zeit felbst nicht mehr ist".

Gine Geschäftsthätigkeit führt uns besonders auf Methode hin und ist aus diesem Grunde als Charakterbildnerin so nühlich. Die höchsten Arbeits=eigenschaften werden durch eine fleißige und liebevolle

Berührung mit Anderen bei den Angelegenheiten des täglichen Lebens am besten entwickelt. Darauf kommt nichts an, ob das Geschäft in der Leitung eines Hausstandes, oder einer Nation besteht. In einem früheren Kapitel haben wir bereits gezeigt, daß die tüchtige Hausfrau unbedingt in Geschäften erfahren sein muß. Sie hat alle Einzelnheiten ihres Daheims zu regeln und zu beaufsichtigen, ihre Ausgaben mit ihren Mitteln in Einklang zu halten, Alles nach einem Plan und Syftem zu behandeln und diejenigen, welche unter ihrer Herrschaft stehen, mit Weisheit zu leiten. Eine tüchtige Haushaltung verlangt Fleiß, Gewandtheit, Methode, sittliche Zucht, Voraussicht, Klugheit, praktischen Sinn, Menschenkenntniß und Organisationstalent, also lauter Eigenschaften, welche bei der tüchtigen Leitung von Geschäften jedweder Art erforderlich sind.

Die Geschäftseigenschaften haben in der That ein sehr weites Wirkungsseld. Sie bedeuten Tüchtigkeit zu einer Menge von Angelegenheiten, Befähigung, mit der praktischen Lebensarbeit gut fertig zu werden, gleichviel, ob sie sich bei der Führung eines Hauswesens, bei dem Betreiben eines Handwerks, im Handel und Verkehr, an der Spihe einer großen Gesellschaft, oder bei Regierungssachen bethätigen müssen. Diesenige

Schulung, welche uns zur Abfindung mit den verschiedenen Geschäften tüchtig macht, ist für das praktische Leben die nüglichste von allen\*).

<sup>\*)</sup> Die folgende Stelle aus einem jüngft erschienenen Artikel ber Pall Mall Gazette wird allgemeine Zustimmung finden: "Es fann wohl nicht bezweifelt werden, daß die Berrichtung von Arbeiten, die Vertiefung in Geschäfte, die Berüh= rung mit Menschen und die vielen Austrengungen, die ein Beruf uns auferlegt, bem Geifte eine ichone Bilbung geben und eine glänzende Gelegenheit für Bucht des Charafters barbieten. Der hat eine äußerst geringe Meinung vom Geschäftsleben, welcher daffelbe blos als ein Mittel betrachtet, fich feinen Lebens= unterhalt zu verschaffen. Das Geschäft eines Mannes ist sein Antheil an ber Arbeit ber Welt, sein Beitrag zu ben Thätigfeiten, welche eine Gesellschaft möglich machen. Gleichviel ob er dasselbe liebt oder haft, immer bleibt es Arbeit und verlangt als folde Aufmerkfamkeit, Selbstverleugnung und Bucht. Es brillt ihn und er kann seiner Beschäftigung nicht gang obliegen, ohne sich in sie zu versetzen, seine Phantasie zu zügeln, seinen Neigungen Schranken zu feten und immerfort auf die kleinsten Dinge zu achten. Was eine hohe, wenn nicht bie höchste Ausbildung hervorruft, das find die fortwährenden Ansprüche an Des Menschen Bereitschaft, Selbstbeberrichung und Rraft, bie bas Geichaft macht, bie unaufhörliche Berufung auf seinen Verstand, die Anspannung seines Willens und bie Nothwendigkeit einer schnellen und verantwortlichen Ausübung feiner Urtheilsfraft. Diefe Ausbildung ftarft und fraftigt, wenn fie auch nicht verfeinert, und erzeugt Rraft, wenn auch nicht Glätte. Gie macht ftarke und ftets bereite Männer, Die eine umfaffenbe Tüchtigkeit für Geschäfte besiten, wenn fie auch nicht gerade feine Berren ober Edellente merben".

Ueberdies ist sie die beste Zucht des Charakters, denn sie schließt die Ausübung von Fleiß, Aufmerksamkeit, Selbstentäußerung, Urtheil, Tact, Menschenkenntniß und Menschenliebe in sich.

Eine solche Zucht schafft weit mehr Glück und nütliche Wirksamkeit im Leben als die höchste literarische Bildung oder gelehrte Abschließung, denn in der Länge der Zeit wird sich gewöhnlich zeigen, daß praktische Fähigkeit mehr gilt als Intelligenz, und Stimmung und Gewohnheit mehr als Talent. Man darf übrigens nicht vergessen, daß diese Art von Vildung blos durch fleißige Beobachtung und eine sorgfältige Benutung der Erfahrung erworben werden kann. "Um ein guter Schwied zu sein", sagte General Trochu neulich in einer Schrift, "muß man sein Leben lang geschmiedet haben; um ein guter Verwalter zu sein, muß man sein Leben lang mit dem Studium und der Praxis der Geschäfte vertraut gewesen sein."

Für Walter Scott war es charakteristisch, daß er vor tüchtigen Geschäftsmännern die höchste Achtung hatte und offen bekannte, daß die höchste literarische Auszeichnung nach seiner Ansicht kein Recht habe, mit der Meisterschaft in den höheren Gebieten des praktischen Lebens, insbesondere mit der eines Feldherrn erster Classe auf eine Linie gestellt zu werden.

Der große Befehlshaber überläßt Nichts dem Zufall und faßt jede Möglichkeit ins Auge. Er läßt sich zu scheinbar unbedeutenden Einzelnheiten herab. Als Wellington in Spanien an der Spiße des Heeres stand, schrieb er vor, wie die Soldaten ihre Speisen kochen sollten. In Indien bestimmte er die Schnelligkeit, mit der die Ochsenwagen fahren sollten. Zede Einzelnheit der Ausrüstung wurde von ihm sorgfältig sestgestellt. Auf diese Weise sicherte er sich nicht blos die Bereitschaft der Soldaten, sondern erwarb sich auch ihre Liebe und flößte ihnen ein grenzenloses Vertrauen zu seiner Führung\*) ein.

Mangel an Ordnung und Voraussicht rächte sich im Kriege von 1870 an den Franzosen auf die empfindlichste Weise. Sie wollten ihrem Angriff auf Deutschland den Charakter eines Ueberfalls geben, vernachlässigten aber so viele nothwendige Dinge, daß ihr Gegner ihnen zuvorkam. In Folge der Eile, mit der sie das Versäumte nachzuholen

<sup>\*)</sup> Als die ersten Bände seiner "Depeschen" erschienen, sagte einer seiner Freunde, der die Berichte über die indischen Feldzüge gelesen hatte, zu ihm: "Wie es scheint, Herzog, bestand Ihr Hauptgeschäft in Indien darin, für Reis und Ochsen zu sorgen". "So war es auch", antwortete Wellington; "wenn ich Reis und Ochsen hatte, so hatte ich Leute, und hatte ich Leute, so wußte ich, daß ich den Feind schlagen kounte."

suchten, entstanden blos neue Verwirrungen. Auf deutscher Seite dagegen hatte General v. Moltke, ehe die Mobilmachung erfolgte, die Vorarbeiten in jeder Richtung bis in die kleinste Einzelnheit vollendet, so daß König Wilhelm im Augenblicke der französischen Kriegserklärung blos das Datum des ersten Mobilmachungstages in die für jeden einzelnen Truppentheil ausgearbeiteten Marsch= und Fahrpläne einzutragen brauchte, um den Transport sofort beginnen zu lassen\*). Dank dieser mufter= haften Ordnung vollzog sich die Beförderung der ungeheuern deutschen Truppenmassen auf den Eisenbahnen mit solcher Pünktlichkeit, als wenn ein Uhrwerk arbeite. Wie viel diese deutsche Sorge um Alles und Jedes zu den Erfolgen der deutschen Waffen beigetragen hat, ist aus der Geschichte des Kriegs bekannt.

Washington war ein unermüdlicher Geschäftsmann. Von seiner Kindheit an gewöhnte er sich an Fleiß, Ausdauer und methodische Arbeit. Seine schriftlichen Schülerarbeiten, die mannoch aufbewahrt, beweisen, daß er bereits mit dreizehn Jahren freiwillig Abschriften von Quittungen, Wechseln, Schuldverschreibungen, Verträgen, Pachturfunden, Voll-

<sup>\*) &</sup>quot;Der beutsch-französische Krieg", redigirt von der Kriegsgeschichtlichen Abtheilung bes Großen Generalstabs, I, 82.

machten und anderen trockenen Documenten mit sauberer Hand zu nehmen ansing. Die Ge wohnheiten, die er sich so früh aneignete, wurden in hohem Grade zur Grundlage der bewunderungszwürdigen Geschäftseigenschaften, die er später in Regierungssachen so erfolgreich bewährte.

Der Mann und die Frau, welche bei der Leitung großer Geschäfte Erfolg haben, dürfen eben so viel Ehren beanspruchen wie der Künstler, der ein Bild malt, oder der Schriftsteller, der ein Buchschreibt, oder der General, der eine Schlacht gewinnt. Bielleicht haben sie ihren Erfolg troß eben so großer Schwierigfeiten und nach eben so schweren Kämpfen errungen, und gewinnen sie einen Sieg, so ist es wenigstens ein friedlicher, und es klebt kein Blut an ihren Händen.

Manche hegen die Meinung, daß Geschäftsgewohnheiten mit Genie unverträglich seien. Es
kann keinen größern Frrthum geben. Die genialsten
Männer sind ohne Ausnahme die größten Arbeiter
gewesen und haben selbst Plackereien auf sich genommen. Sie haben nicht blos mehr als gewöhnliche Menschen gearbeitet, sondern zu ihrer Arbeit
auch höhere Fähigkeiten und einen glühenderen
Eiser mitgebracht. Nie hat etwas Großes und
Dauerndes aus dem Boden gestampst werden können.
Blos durch edle Geduld und edle Arbeit haben

die Meisterwerke des Genius geschaffen werden können.

Die Arbeiter allein besitzen Macht, die Müßiggänger sind stets ohnmächtig. Die mühsamen und beladenen Männer sind stets die Herrscher der Welt. Es hat keinen bedeutenden Staatsmann gegeben, der nicht sleißig gewesen wäre. Sogar Ludwig XIV. hat gesagt:,, Durch die Arbeit regieren die Könige". Friedrich der Große schrieb an Voltaire: "Ich stehe nun sechsunddreißig Jahre am Ruder und habe noch, wie sonst, die Methode, mich nicht zu schonen. Mein Stand verlangt Arbeit und Thätigseit, mein Leib und mein Geist beugen sich unter diese Pflicht. Daß ich lebe, ist nicht nothwendig, wohl aber, daß ich thätig bin. Dabei habe ich mich immer wohlbefunden".

Dieselbe energische Lebenskraft, die sich als Fähigkeit zur Arbeit entfaltet, hat alle bedeutenden Männer unserer und früherer Zeiten ausgezeichnet. Während der Bewegung gegen die Korngesetze schrieb Cobben einmal an einen Freund: "Ich arbeite wie ein Pferd und habe keinen Augenblick übrig". Lord Brougham war ein merkwürdiges Beispiel eines unermüdlich thätigen Mannes, und von Lord Palmerston läßt sich sagen, daß er im höchsten Alter angestrengter um den Sieg rang als in der Blüthe seiner Mannesjahre, und seine Arbeitskraft,

seine gute Laune und seine Harmlosigkeit bis an sein Ende ungeschwächt behielt\*). Er pflegte zu sagen, im Ministerium zu sein und folglich mit beiden Händen zu thun zu haben, sei für seine Gesundheit gut. Langeweile hatte er dann freilich nicht. Helvetius behauptete sogar: daß der Mensch Langeweile empfinde, sei die Hauptursache seiner Ueberlegenheit über das Thier, denn um diesem unerträglichen Leiden zu entgehen, strenge er sich tüchtig an, und darin liege der große Trieb zum menschlichen Fortschritt.

Dieses belebende Princip beständiger Arbeit, reichlicher Beschäftigung und praktischer Berührung mit den Menschen in den Angelegenheiten des Lebens hat zu allen Zeiten das Beste gethan, die energische Lebenskraft starker Naturen zur Reise zu bringen. Bildet und schult man Geschäftsgewohn=heiten, so sind sie in jedem Beruf, in der Politik, Literatur, Wissenschaft und Kunst, von gleichem Nutzen. Ein großer Theil der besten literarischen Arbeit ist denn auch von Männern verrichtet worden,

<sup>\*)</sup> Ein Freund Lord Palmerston's theilt die folgende Anecs dote mit. Als er ben Lord eines Tages fragte, welches Jahr er für die höchste Blüthezeit des Mannes halte, antwortete dieser sofort: "Das neunundsiehzigste. Leider", fügte er mit einem Zwinkern des Auges hinzu, "bin ich ins achtzigste Jahr getreten und über meine Blüthezeit vielleicht etwas hinaus".

die in einem Geschäftsberuf stystematisch geschult waren. Derselbe Fleiß, dieselbe Betriebsamkeit und weise Benutung der Zeit, die ihnen in dem einen Kreise von Thätigkeit nütlich gewesen war, leistete ihnen auch in dem andern Dienste.

Die meisten der ältesten englischen Dichter waren Geschäftsmänner und in einem praktischen Beruf alt geworden, denn eine Literatenclasse existirte noch nicht, wenn man nicht etwa die Priesterschaft ausnimmt. Chaucer, der Bater der englischen Dichtkunst, war zuerst Soldat und dann ein kleiner Steuerausseher. Das Amt war kein Ruheposten, denn er hatte alle Rechnungen selbst zu schreiben, und wenn er im Steueramt damit fertig war, so kehrte er mit Entzücken zu seinen Lieblingsstudien im Hause zurück und saß über den Büchern, bis es ihm in den Augen slimmerte und brannte.

Die großen Dichter zur Zeit Elisabeth's, während deren eine solche Entwickelung fräftigen Lebens in England stattfand, waren keine Literaten in der modernen Bedeutung des Worts, sondern Männer der That und in Geschäften ersahren. Spenser arbeitete beim Statthalter von Irland als Geheimschreiber; Raleigh war abwechselnd Hofmann, Soldat, Seemann und Entdecker; Sidney ein Poslitiker, Diplomat und Soldat; Bacon ein fleißiger Anwalt, ehe er Lordkanzler wurde; Sir Thomas Emiles, Charatter. 2. Aust.

Brown ein Arzt auf dem Lande; Hooker der viels beschäftigte Pfarrer einer Dorfgemeinde; Shakespeare der Director eines Theaters, an dem er zugleich als mittelmäßiger Schauspieler thätig war, und mit einer guten Anlage seiner Gelder vielleicht noch mehr beschäftigt als mit seinen geistigen Erzeugs nissen. Alle diese Männer des thätigen Geschäftstebens gehören aber zu den größten Dichtern aller Zeiten, so daß die Periode Elisabeth's und Jacob's I. in der Geschichte Englands als die Zeit des größten literarischen Fleißes und Glanzes hervorragt.

Unter der Regierung Karl's I. bekleidete Cowley mehrere Vertrauensämter. Verschiedenen Royalisten= führern diente er als Privatsecretär und war später Gebeimschreiber der Königin, deren Brief= wechsel mit ihrem Gemahl er in Chiffernschrift führte. Diese Arbeit beschäftigte ihn einige Jahre lang den ganzen Tag und manche Nacht. Wäh= rend Cowley auf diese Weise für die königliche Sache thätig war, arbeitete Milton für die Republik, zuerst bei der lateinischen Correspondenz des Ministeriums und später als Secretär des Lord-Protectors. In einer frühern Zeit seines Lebens hatte er den bescheidenen Beruf eines Lehrers gehabt. Dr. Johnson sagt: "Daß er in der Schule wie später bei Allem, was er unternahm, mit großem Fleiß arbeitete, dürfen wir nicht bezweifeln". Als seine amtliche Beschäftigung nach der Restauration aufhörte, begann Milton die größte literarische Arbeit seines Lebens, aber bevor er sein großes Spos schrieb, sand er es unumgänglich, "nicht blos sleißig und mit Auswahl zu lesen, sondern auch unausgesetz zu beobachten und sich einen Einblick in alle ehrebaren und erhabenen Künste und Angelegenheiten zu verschaffen").

Locke war unter zwei Regierungen Beamter, zuerst unter Karl II. als Secretär beim Handelsamt und später unter Wilhelm III. als Bevollmächtigter beim Obergericht und beim Handel und den Coslonien. Unter Anna's Regierung befanden sich viele Schriftsteller von Bedeutung im Staatsdienst. Addison war Staatssecretär, Steele Bevollmächtigter beim Stempelamt, Prior Unterstaatssecretär und danach Gesandter in Frankreich, Tickell Unterstaatssecretär und Secretär des LordsDerrichters von Irland, Congreve Secretär von Jamaica und Gan Gesandtschaftssecretär in Hannover.

In der That sind Geschäftsgewohnheiten, statt einen gebildeten Geist von wissenschaftlicher oder literarischer Thätigkeit abzuhalten, häusig die beste Schule für ihn. Voltaire stellte die richtige Ansicht auf, als er sagte, daß der Geist des Geschäfts

<sup>\*) &</sup>quot;Gründe ber Kirchenregierung", Buch 2.

und der Literatur derselbe sei, denn beide seien in ihrer Vollkommenheit die Verbindung von Energie und Gedankenfülle, von ausgebildeter Intelligenz und praktischer Weisheit, von einer thatkräftigen und beschaulichen Tendenz. Dieselbe Verbindung empfahl Lord Bacon als die in einem Vrennpunkt vereinigte Vortresslichkeit der menschlichen Natur. Man hat gesagt, selbst ein genialer Mann könne in Beziehung auf geschäftliche Angelegenheiten nichts Beachtenswerthes schreiben, wenn er nicht auf diese oder sene Weise mit der ernsten alltäglichen Arbeit des Lebens in Verbindung gestanden habe.

Daher kommt es, daß viele unserer besten Bücher von Geschäftsmännern geschrieben worden sind, für welche die Literatur mehr eine Erholung als ein Beruf war. Gifford, der Herausgeber des "Quarterly", der sehr gut wußte, was es heißt, ums Brod zu schreiben, sagte: "Dichtet man eine einzige Stunde, die man dem Geschäft des Tages abgewonnen hat, so ist diese Stunde mehr werth als die ganze Tagesmühe eines Mannes, der im Joch der Presse zieht, denn in dem einen Falle eilt der Geist freudig zur Ersrischung herbei, wie der Hirsch zum Wasser zieht, während er im andern Falle matt und keuchend seinen traurigen Weg

fortset, mit den Hunden des Hungers und der Noth auf seinen Fersen"\*).

Die ersten großen Dichter Italiens waren keine Literaten, sondern Geschäftsmänner, Kausseute, Staatsmänner, Diplomaten, Richter und Krieger. Billani, der Verfasser der besten Geschichte von Florenz, war ein Kausmann; Dante, Petrarca und Boccaccio waren bei mehr oder weniger wichtigen Gesandtschaften betheiligt, und Dante arbeitete,

<sup>\*)</sup> Coleridge's Rath an seine jungen Freunde athmete fo ziemlich benfelben Geift. "Mit Ausnahme eines einzigen außerordentlichen Charafters", jagte er, "habe ich nie Jemand, am wenigsten unter allen einen genialen Menschen gekannt, ber ohne einen Beruf glücklich und gesund gewesen wäre. Unter Beruf verftebe ich irgend eine regelmäßige Beschäftigung, Die nicht vom Entschluß bes Moments abhängt, und die insofern mechanisch beforgt werden kann, als zu ihrer treuen Erledigung blos eine burchschnittliche Menge von Gesundheit, Verstand und geistiger Anstrengung erforderlich ift. In drei Mugestunden, bie von keinen frembartigen Sorgen geftort werben, und benen man als einer Beränderung und Erholung mit Entzücken entgegenblickt, läßt fich eine weit größere und wahrhafter geniale literarische Arbeit verrichten, als in gangen Wochen bes Zwangs. Braucht man Thatsachen, um ju zeigen, baf schwerwiegende literarische Leiftungen sich mit einer umfaffenden Beschäftigung anderer Art verbinden ließen, jo fann man unter den Alten auf Cicero ober Xenophon und unter ben Neueren auf Gir Thomas More, Bacon, Barter und, um bis zu Zeitgenoffen vorzugehen, auf Darwin und Roscoe hinweisen und die Frage Dadurch jogleich entscheiben." (Literarische Biographie, Rap. XI.)

ebe er Diplomat wurde, eine Zeit lang als Chemiker und Kräuterhändler. Galilei, Galvani und Farini waren Aerzte und Goldoni ein Rechts= gelehrter. Ariost's Talent für Geschäfte mar eben so groß wie seine Begabung zur Dichtfunst. Beim Tode seines Vaters erhielt er den Auftrag, das Familiengut zum Besten seiner jüngeren Brüder und Schwestern zu verwalten, und entledigte sich seiner Aufgabe tüchtig und redlich. Da man seine Gewandtheit in Geschäften erkannte, so verwendete der Herzog von Ferrara ihn bei Missionen nach Rom und anderswohin. Nachdem er später zum Statthalter eines unbotmäßigen Bezirks im Gebirge ernannt worden war, brachte er es durch eine feste und gerechte Verwaltung dabin, eine verhältniß= mäßig gute Ordnung und Sicherheit herzustellen. Selbst die Räuber in der Gegend hatten Chrfurcht vor ihm. Als er eines Tages von einer Bande dieser Geächteten im Gebirge umzingelt wurde, nannte er seinen Namen, und sofort erboten sich diese Menschen, ihn sicher zu geleiten, wohin er befehle.

Dasselbe hat sich in anderen Ländern gezeigt. Battel, der Verfasser des "Bölkerrechts", war ein praktischer Diplomat und ein Geschäftsmann ersten Ranges. Rabelais war ein Arzt und vollzog gelungene Heilungen, Schiller ein Bundarzt, Cervantes Lope de Vega, Calberon, Camoens, Descartes, Maupertuis, La Rochefoucauld, Lacépède, Lamarck dienten in ihren jüngeren Jahren im Heere.

In England haben viele Männer, die man jetzt durch ihre Schriften kennt, ihren Lebensuntershalt als Kaufleute verdient. Auch Ferdinand Freiligrath, unter den lebenden deutschen Dichtern wohl der größte, arbeitete dis zu seinem dreißigsten Jahre in kaufmännischen Geschäften und nahm, als er später in politische Verwickelungen gerieth, seinen alten Veruf wieder auf. London hat ihm zweismal ein Aspl gewährt und beide male ist Freiligzath in einem kaufmännischen oder Vankgeschäfte mit Sifer und Erfolg thätig gewesen.

Samuel Richardson verband literarische und geschäftliche Arbeiten mit großem Nugen. In einem Hinterzimmer seines Hauses schrieb er seine Romane und verkaufte sie im Laden nach der Straße heraus. William Hutton in Virmingham wußte die Arbeiten des Schriftstellers und des Buchhändlers eben so glücklich zu vereinigen. In seiner Selbstbiographie sagt er, daß der Mensch ein halbes Jahrhundert leben kann, ohne seinen eigenen Charakter kennen zu lernen. Er wußte nicht, daß er ein Alterthumssforscher sei, bis die Welt, nachdem sie seine "Geschichte von Birmingham" gelesen hatte, ihn davon unterrichtete, und nun wußte er es auch. Benjamin

Franklin war als Drucker wie als Buchhändler gleich tüchtig und ein Schriftsteller, Staatsmann und Philosoph dazu.

Gehen wir bis auf unsere Zeit, so finden wir Eleazar Elliott, der in Sheffield das Geschäft eines Stangeneisenhändlers schwunghaft betrieben und dabei den größten Theil seiner Dichtungen geschrieben und veröffentlicht hat. Er hatte in seinem Geschäfte so viel Erfolg, daß er sich aufs Land zurückziehen und sich ein eigenes Haus bauen konnte, in dem er den Rest seiner Tage verlebte. Isaak Taylor, der Verfasser der "Naturgeschichte der Begeisterung", gravirte in Manchester Muster für Kattundrucker, und alle Mitglieder dieser begabten Familie widemeten sich demselben Kunstzweig.

Die besten seiner ersten Werke schrieb John Stuart Mill in den Zwischenzeiten der amtlichen Verrichtungen, die ihm als Examinator im Ostindischen Hause oblagen. Bei derselben Behörde dienten Charles Lamb, Peacock, der Verfasser von "Headlong Hall", und der Philolog Cowin Norrisals Beamte. Macaulay schrieb seine "Balladen des alten Nom" als Secretär des Kriegs. Es ist wohlbekannt, daß Helps' gedankenreiche Schriften, im buchstädlichen Sinne des Worts "Studien, in geschäftsfreien Stunden geschrieben" sind. Viele der besten unserer lebenden Schriftsteller bekleiden

wichtige öffentliche Aemter, z. B. Sir Henry Taylor, Sir John Rahe, Anthony Trollope, Tom Taylor, Matthew Arnold und Samuel Warren. In Deutschland begegnen wir dieser Erscheinung selten, doch wissen wir in Lothar Bucher wenigstens einen Mann zu nennen, der sich zuerst als Schriftsteller befannt gemacht und dann in der Nähe des Reichsfanzlers eine Anstellung erhalten hat.

Der Dichter Proctor, der unter dem Namen "Barry Cornwall" schrieb, war Anwalt und Bevollmächtigter für die Irrenanstalten. Wahrscheinlich nahm er seinen Schriftstellernamen aus demselben Grunde an, der Dr. Paris bestimmte, seine "Phi= losophie im Sport zur Wissenschaft im Ernst er= hoben" anonym zu schreiben, weil er nämlich fürchtete, daß sein Schriftstellern, wenn man es erfahre, ihm in seiner amtlichen Stellung schaden könne. Denn es ist durchaus kein ungewöhnliches Vorurtheil und im Kaufmannsstande sogar vorherrschend, daß Jemand, der ein Buch oder, noch schlimmer, ein Gedicht geschrieben habe, in Geschäftssachen zu Nichts gut sei. Sharon Turner blieb aber, tropdem daß er ein vortrefflicher Geschichtschreiber war, ein guter Anwalt, und die Brüder Horaz und James Smith, die Verfasser der "Zurückgewiesenen Adres= fen", zeichneten sich in ihrem Beruf dergestalt aus, daß man ihnen die wichtigen und einträglichen

Posten von Rechtsbeiständen der Admiralität ver= lieh und diesen Entschluß nicht zu bereuen hatte.

Unter den schriftstellernden Banquiers begegnen uns Männer wie Rogers, der Dichter; Roscoe von Liverpool, der Biograph Lorenzo von Medicis; Ricardo, der Verfasser des Buches: "Volkswirthschaft und Besteuerung"\*); Grote, der Verfasser der "Geschichte Griechenlands"; Sir John Lubbock, der gelehrte Alterthumsforscher\*\*), und Samuel Bailen von Sheffield, der Verfasser der "Studien über die Entstehung und Verbreitung von Mei= nungen", von dem wir noch mehrere wichtige Werke über Ethik, Nationalökonomie und Philosophie besitzen. Ein leipziger Musikalienhändler, Wilhelm Hofmeifter, hat fich durch Arbeiten über die Arpptogamen und Zapfenträger folche Ver= dienste erworben, daß man nach dem Tode Hugo von Mohl's ihn als den würdiasten Nachfolger des be-

<sup>\*)</sup> Seine berühmte "Theorie ber Rente" veröffentlichte Ricarbo auf das Drängen James Mill's, der gleich seinem Sohn im Oftindischen Hause ein höherer Beamter war und die "Geschichte des britischen Oftindien" schrieb. Als Riscardo das Buch geschrieben hatte, war er so unzufrieden damit, daß er es verbrennen wollte, aber auf Mill's Borsstellungen ließ er es brucken und es hatte den größten Ersolg.

<sup>\*\*)</sup> Auch beffen Bater, Sir John Lubbod, zeichnete sich als Gelehrter aus und zwar als Mathematiker und Aftronom.

rühmten Botanikers auf bessen Lehrstuhl nach Tüsbingen berufen hat.

Auf der andern Seite haben sich Männer von bedeutender wissenschaftlicher und gelehrter Bildung als Geschäftsmänner ersten Ranges bewährt. Bildung der höchsten Art macht Aufmerksamkeit und Fleiß zur Gewohnheit, schult den Geift, führt ihm Hilfsmittel zu und verleiht ihm Freiheit und Thatkraft, also Eigenschaften, die auch bei der Leitung von Geschäften nöthig sind. Deßhalb deuten Bildung und Gelehrsamkeit bei jungen Leuten gewöhnlich auf Festigkeit des Charakters bin, denn sie schließen eine beständige Aufmerksam= feit, Fleiß und die zur Bemeisterung der Wissen= schaften erforderliche Gewandtheit und Energie in sich. Bei solchen Personen wird sich meistens auch zeigen, daß sie mehr als die durchschnittlichen Geschäftseigenschaften besitzen.

Montaigne sagt von echten Philosophen: "Waren sie in der Wissenschaft groß, so waren sie in Thaten noch viel größer, und so oft man sie auf die Probe stellte, schwangen sie sich zu einer solchen Höhe auf, daß man deutlich sah, wie außerordentlich ihre Seelen durch die Kenntniß der Dinge gehoben und bereichert worden seien"\*).

<sup>\*)</sup> Als Thales einst die Menschen tadelte, die sich um ben Reichthum so viel mühten und forgten, antwortete ihm

Das ist allerdings anzuerkennen, daß eine zu einseitige Beschäftigung mit der poetischen und philosophischen Literatur, namentlich bei so langer Fortsetzung im Leben, bis sich Gewohnheiten durch sie gebildet haben, den Menschen für die praktischen Geschäfte in hohem Grade unfähig macht. Speculatives Talent und praktisches Talent sind zwei verschiedene Dinge, und es kann leicht geschehen, daß ein Mann, der in seinen Studien oder mit der Feder in der Hand die Fähigkeit verräth, über das Leben und die Politik große Gedanken auszusprechen, völlig untauglich befunden wird, diese Gedanken praktisch auszusühren.

Die speculative Tüchtigkeit hängt vom kräftigen Denken ab, die praktische Tüchtigkeit vom kräftigen Handeln, und diese beiden Eigenschaften sind fast immer in sehr ungleichem Verhältniß mit einander verbunden. Der speculative Denker neigt zur Unentschlossenheit; er sieht alle Seiten der Frage

Semand, daß er wie ber Fuchs spreche, ber die Trauben, bie ihm zu hoch hingen, sauer nenne. Thales beschloß nun, ben Leuten zum Scherz einmal das Gegentheil zu beweisen. Indem er seinen ganzen Witz zusammennahm und ihn zu seinem Bortheil benutzte, legte er einen Handel an und erward sich in einem Jahre so viel Neichthümer, daß die ersahrensten Kausseute mit all ihrem Fleiß ihr Leben lang nicht eben so viel hätten zusammenraffen können. (Monstaigne, "Studien", Buch I, Kap. 24.)

und seine Thätigkeit bleibt beim genauen Abwägen des Für und Wider, die sich häusig fast genau die Wage halten, in der Schwebe, wogegen der praktische Mann die logischen Vordersäße überspringt, zu einem bestimmten Schlusse gelangt und sofort zur Ausführung seinerdanach getroffenen Wahl schreitet\*).

Dennoch hat es viele wahrhaft große Männer der Wissenschaft gegeben, welche sich als tüchtige Geschäftsmänner bewährt haben. Wir hören nicht, daß Sir Jsaak Newton darum ein schlechter Münzmeister gewesen wäre, weil er der größte aller Naturforscher war. Auch gegen die Befähigung Sir Sohn Herschel's, der dasselbe Amt hatte, ist nie ein Wort gesprochen worden. Die Brüder Humboldt waren in Allem, was sie unternahmen, gleich befähigt, mochte es nun die Literatur, die

<sup>\*) &</sup>quot;Der Berstanb", sagt Baisen, "ber eine regelmäßige und zusammenhängende Reihe von Ideen zu versolgen gewohnt ist, wird in gewissem Grade der raschen und flüchstigen Bewegungen unfähig, die man im Handel erlernt und die seinen Jüngern unentbehrlich sind. Reises Denken und praktische Talente erheischen in der That Geistesgewohnheiten, die so wesentlich von einander verschieden sind, daß man, wenn man die eine ergreisen will, in Gesahr geräth, die andere zu verlieren." "Daher kommt es", setzt er hinzu, "daß wir so oft Männer sinden, die am Schreibtische Riessen und in der Welt Kinder sind."— "Abhandlungen über die Bildung und Verbreitung von Meinungen", S. 251 st.

Naturwissenschaft, das Bergwesen, die Philologie, die Diplomatie oder die Politik betreffen.

Der Geschichtsforscher Niebuhr war als energischer und glücklicher Geschäftsmann berühmt. Als Secretär und Rechnungsführer beim afrikanischen Consulat zeichnete er sich so aus, daß die dänische Regierung ihn später unter die Bevoll-mächtigten aufnahm, die das Nationalschulden= wesen verwalteten. Als er dieses Amt niederlegte, geschah es, um in Berlin Bankdirector zu werden. Mitten unter diesen Geschäften fand er Zeit, römische Geschichte zu studische, Kussische und andere flavische Sprachen zu erlernen und zu dem großen Schriftsteller zu werden, als der er jetzt hauptsächlich bekannt ist.

Nach den Ansichten, welche Napoleon I. über die Männer der Wissenschaft aussprach, ließ sich erwarten, daß er seine Regierung zu befestigen suchen werde, indem er sie zu Hülfe rief. Einige seiner Anstellungen erwiesen sich als Fehlgriffe, andere waren vollständig glücklich. Laplace wurde zum Minister des Innern ernannt, aber er befand sich kaum im Amte, so entdeckte man, daß er für dasselbe nicht passe. Napoleon sagte später von ihm: "Laplace betrachtete keine Frage aus dem richtigen Gesichtspunkte. Er suchte stets nach Spiksindigkeiten, alle seine Ideen waren Probleme

und er führte den Geist der Infinitesimalrechnung in die Behandlung der Geschäfte ein". Laplace hatte seine Gewohnheiten beim Studiren angenommen und war zu alt, um sie den Zwecken des Lebens anbequemen zu können.

Mit Daru verhielt es sich anders. Freilich hatte er den Vortheil einer gewissen praktischen Geschäftsbildung, da er in der Schweiz unter Massena Intendant gewesen war und sich auch bereits als Schriftsteller ausgezeichnet hatte. Als Napoleon ihn zum Staatsrath und Intendanten des kaiserlichen Hofftaates machen wollte, zauderte Daru, die Stelle anzunehmen. "Ich habe den größten Theil meines Lebens unter Büchern ver= bracht", sagte er, "und es fehlt mir die Zeit, die Obliegenheiten eines Hofmannes zu lernen." "Höflinge habe ich genug um mich", sagte Napoleon, "und an denen wird es mir nie fehlen. Ich brauche aber einen Minister, der zugleich er= leuchtet, fest und wachsam ist und wegen dieser Eigenschaften habe ich Sie gewählt." Daru erfüllte die Wünsche des Kaisers, wurde schließlich erster Minister, zeigte sich diesem Amte vollständig gewachsen und blieb derselbe bescheidene, ehren= hafte und uneigennützige Mann, der er sein Leben lang gewesen war.

Eine gleiche Anerkennung gebührt dem Diplo-

maten und Gelehrten Christian Josias Bunsen. Er hatte sich gediegene Kenntnisse der alten Sprachen, des Versischen und Arabischen erworben, als er in Rom bei der preußischen Gesandtschaft eintrat. Während er dort seinen gelehrten Ruf durch seine Mitwirkung bei dem großen Werke "Beschreibung von Rom" fest begründete, erwarb er sich die Achtung nicht blos seiner Regierung, sondern auch der übrigen Staaten in solchem Grade, daß die europäische Diplomatie zu Rom ihm die Bericht= erstattung über die Frage übertrug, was zur Ord= nung der römischen Verhältnisse zu geschehen habe. Als preußischer Gesandter in London schloß er seine diplomatische Laufbahn, die noch heute durch zwei von ihm gegründete Krankenhäuser, von denen das eine auf dem Tarpejischen Felsen in Rom, das andere in Dalston bei London steht, in ehrenvollem Andenken erhalten wird.

Männer von ausgebildeter Geschäftsthätigkeit nehmen die Sewohnheit der Arbeit in solchem Grade an, daß der Müßiggang ihnen unerträglich wird, und werden sie durch die Umstände aus ihrem besonderen Beruf vertrieben, so suchen sie in einer anderen Wirksamkeit Zuflucht. Der fleißige Mann sindet für seine Muße bald eine Beschäftigung, und versteht sich Muße zu versichaffen, wo der Träge keine sindet. "Wer die

Muße nicht benutt", sagt George Herbert, "der hat keine." "Bei dem thätigsten und geschäftigsten Manne, den es gegeben hat, oder geben kann", sagt Bacon, "treten ohne Frage manche Mußezeiten ein, in denen er auf den Andrang oder die Kückfehr der Geschäfte wartet, ausgenommen, er wäre entweder langsam und würde nie fertig, oder oberstächlich und eitel genug, um sich mit Dingen zu befassen, welche Andere besser zu verrichten wissen." In solcher leeren Mußezeit sind von Männern, denen Fleiß zur zweiten Natur geworden war und denen die Arbeit leichter siel als Müßigsang, viele große Dinge verrichtet worden.

Selbst Steckenpferde können für die Ausbildung der Fähigkeit zu Geschäften nützlich werden. Sie rufen einen gewissen Fleiß hervor und gewähren wenigstens eine angenehme Beschäftigung. Natürlich meinen wir keine solchen Steckenpferde, wie das des Kaisers Domitian, der sich auf den Fliegenfang legte. Das Steckenpferd des Königs von Macedonien, der Laternen machte, oder des Königs von Frankreich, der als Schlosser arbeitete, waren schon achtbarer. Für Geister, die unter Hochdruck arbeiten, ist die gewöhnlichste mechanische Arbeit eine Erquickung, eine Unterbrechung der anstrengenden Thätigkeit, ein Ausrnhen, eine Erholung,

ein Genuß, der mehr in der Arbeit als im Er= gebniß liegt.

Die besten Steckenpferde sind die geistigen. Männer von aufgewecktem Verstande ziehen sich vom Tagesgeschäft zurück, um in anderen Arbeiten eine Erholung zu finden. Einige wählen die Wissenschaft, andere die Kunst und die meisten die Literatur. Solche Erholungen gehören zu den besten Schutzmitteln gegen Selbstsucht und gemeine Weltluft. Wir glauben, es war Lord Brougham. der gesagt: "Gesegnet ist der Mann, der ein Steckenpferd hat"! Und bei der außerordentlichen Vielseitigkeit seiner Natur, die von der Literatur bis zur Optik, von der Geschichte und Biographie bis zur socialen Wissenschaft reicht, hatte er deren viele. Er soll sogar einen Roman geschrieben haben, und die merkwürdige Geschichte vom "Mann in der Glocke", die vor vielen Jahren in Blackwood's Magazin erschienen ist, gilt für ein Erzeugniß seiner Feber. Geistige Steckenpferde bürfen überhaupt nicht zu ftark geritten werden, denn sonst beleben, erfrischen und kräftigen sie den Menschen nicht, sondern schicken ihn erschöpft, entnervt und niedergeschlagen zu seinem Geschäft zurück.

Außer Lord Brougham haben viele arbeitsame Staatsmänner sich in ihrer Muße damit beschäftigt

ober nach ihrem Rücktritt vom Amte einen Trost darin gesucht, Werke zu schreiben, die in der Literatur mit in erster Reihe stehen. So leben Cäsar's Commentare als classisches Werk fort und stellen sich vermöge ihres klaren und kräftigen Stils neben die Werke Xenophon's, der den literarischen Beruf eben so erfolgreich mit den Geschäften des täglichen Lebens verbun= den hat.

Als der große Minister Sully in Ungnade siel und zu einem zurückgezogenen Leben gezwungen wurde, beschäftigte er sich in seiner Muße mit der Abfassung seiner Denkwürdigkeiten, die der Nachwelt ein sicheres Urtheil über seine Laufbahn als Staatsmann gestatten sollten. Außerdem arbeitete er an einem Roman in der Manier der Scudery, dessen Handschrift nach seinem Tode unter seinen Papieren gesunden wurde.

Turgot tröstete sich für den Verlust seines Amtes, aus dem die Ränke seiner Feinde ihn vertrieben hatten, durch physikalische Studien und kehrte auch zu seiner Jugendliebe für die classische Literatur zurück. In den langen Tagesstunden und in Nächten, wo er von der Gicht gefoltert wurde, unterhielt er sich mit dem Dichten lateiznischer Verse, doch hat sich von ihm nur die

einzige Zeile erhalten, in der er Benjamin Franklin's Wirken schilderte:

Er entriß dem Himmel den Blitz und die Macht dem Thrannen.

Unter den neueren französischen Staatsmännern, für die übrigens die Literatur eben so gut ein Beruf war, wie die Politik, erwähnen wir Tocqueville, Thiers, Guizot und Lamartine. Selbst Napoleon III. bewarb sich mit seinem "Leben Cäsar's" um einen Plat in der Akademie.

Auch für die größten englischen Staatsmänner ist die Literatur ein Haupttrost gewesen. Als Vitt vom Amte zurücktrat, kehrte er gleich seinem großen Zeitgenossen For mit Entzücken zum Studium der griechischen und römischen Classifer zurück. Grenville erklärte Bitt für den größten Renner des Griechischen, den es gebe. Canning und Wellesley beschäftigten sich nach ihrem Rücktritt mit der Uebersetung der Oden und Satiren des Horaz. Canning's Leidenschaft für Literatur mischte sich in alle seine Beschäftigungen ein und gab seinem ganzen Leben eine Färbung. Sein Biograph erzählt von ihm, daß er nach einem Mittags= essen bei Vitt, während die übrige Gesellschaft sich unterhielt, mit dem Wirth in einem Winkel bes Zimmers über einem alten Griechen faß. Auch For studirte die griechischen Schriftsteller

fleißig und las wie Pitt den Lykophron. Er schrieb auch eine Geschichte Jakob's II., die übrigens ein Bruchstück blieb und eine ziemlich unbedeutende Arbeit war.

Einer der tüchtigsten und fleißigsten der neueren Staatsmänner Englands, der die Literatur als Steckenpferd und als Beruf betrachtete, war Sir George Cornewall Lewis. Er war ein vortrefflicher Geschäftsmann, fleißig, genau und unverdroffen. Bald war er Präsident des Armendirectoriums, dessen Einrichtungen er schuf, bald Kanzler der Schatkammer oder Secretär des Innern, oder Secretär des Kriegs, und in jedem dieser Aemter erwarb er sich den Ruf eines durchaus tüchtigen Beamten. In den Zwischenräumen seiner amtlichen Arbeiten beschäftigte er sich mit Unter= suchungen eines weiten Kreises von Gegenständen, mit Geschichte, Philologie, Politik, Anthropologie und Alterthumswissenschaft. Seine "Aftronomie ber Alten" und seine "Abhandlungen über die Entstehung der romanischen Sprachen" hätten die gründlichen deutschen Gelehrten nicht besser schreiben können. Mit besonderer Vorliebe be= handelte er die schwierigsten Zweige der Gelehr= famkeit und fand in ihnen seine größte Freude und Erholung. Lord Palmerston machte ihm oft Vorstellungen, daß er sich zu viel zumuthe, indem

er von den Staatsschriften sofort zu den Büchern eile, und fügte wohl den Scherz hinzu, daß er selbst keine Bücher lesen könne, da er zu viel mit Handschriften zu thun habe.

Ohne Frage ritt Sir George Lewis sein Steckenpferd zu stark und würde sein nütliches Leben wahrscheinlich höher gebracht haben, wenn er nicht zu viel studirt hätte. Mochte er nun im Amte sein oder nicht, er las, schrieb und studirte. Er legte die Redaction der Edinburgh Review nieder, um Kanzler der Schatkammer zu werden, und als er keine Budgets mehr vorzubereiten brauchte, schrieb er im Britischen Museum griechische Handschriften ab. An schwierigen Untersuchungen im classischen Alterthum hatte er ein merkwürdiges Wohlbehagen. Einer der Gegenstände, mit denen er sich beschäftigte, war die Prüfung der Er= zählungen von einem hohen Lebensalter, die er nach seiner Gewohnheit bezweifelte und bestritt. Als er 1852 in der Grafschaft Hereford gewählt werden wollte, hatte er gerade diese Frage scharf im Auge. Eines Tages bewarb er sich bei einem Wähler um deffen Stimme und wurde rund ab= gewiesen. "Es thut mir leib", sagte er, "daß Sie nicht für mich stimmen wollen, aber vielleicht können Sie mir sagen, ob in Ihrem Kirchspiel Jemand in einem ungewöhnlich boben Alter gestorben ist."

Seine Zeitgenossen bieten uns noch manche Beispiele der Tröstungen dar, welche Staatsmänner nach den Mühen des öffentlichen Lebens in der Literatur gefunden haben. Die Thür des Ministe= riums mag geschlossen sein, die der Literatur bleibt immer offen, und Männer, die in der Politik sich bis aufs Messer bekämpfen, reichen sich über den Dichtungen Homer's und Virgil's die Hand. Als Graf Derby sich von den Staats= geschäften zurückzog, lieferte er seine schöne Ueber= setzung der "Ilias", die wahrscheinlich noch gelesen werden wird, wenn seine Reden längst vergessen find. Eben so füllte Gladstone seine Muße damit aus, daß er seine "Studien über Homer" für den Druck vorbereitete und eine Uebersetzung von Farini's "Römischem Staat" herausgab, während Disraeli seinen Rücktritt benutte, um "Lothar" zu schaffen. Bu den Staatsmännern, welche als Romanschreiber geglänzt haben, gehören außer Disraeli noch Lord Ruffell, der auch viel Geschichtliches und Biographisches geschrieben hat, der Marquis von Normanby und der Veteran Bulwer, von dem man freilich sagen kann, daß die Politik seine Erholung und die Literatur die Hauptbeschäftigung seines Lebens gewesen ift.

Um zum Schluß zu kommen: ein richtiges Maß von Arbeit ist für die Seele wie für den

Körper gut. Der Mensch ist ein Geist, gestützt und erhalten von den Organen des Körpers, und er muß diese in Uebung erhalten, wenn er gefund bleiben will. Nicht die Arbeit, sondern das Ueberarbeiten ist schädlich, und schwere Arbeit ist nicht so schlimm, wie eintönige, geistlose und ver= gebliche Arbeit. Jede zukunftsreiche Arbeit ist gefund und immer nütlich, und mit Aussicht auf Erfolg beschäftigt zu sein, ist eins der großen Geheimnisse des Glücks. Eine mäßige geiftige Arbeit reibt nicht mehr auf, als jede andere Art von Arbeit. Richtig geregelt wirkt sie eben so heilsam auf die Gesundheit wie körperliche Be= wegung, und schenkt man den Körperkräften die gebührende Aufmerksamkeit, so wird man nicht mehr auf sich nehmen, als man zu tragen vermag. Sich müßig durchs Leben zu effen, zu trinken und zu schlafen, ist unendlich schädlich. Die Abnutung durch Raft erfolgt noch schneller, als die Abnutung durch Arbeit.

Das Ueberarbeiten ist immer eine üble Sparsamkeit. Es ist sogar eine große Verschwendung, namentlich wenn es mit Fieberhast verbunden ist. In der That tödtet eine solche Hast leichter, als die Arbeit, denn sie reißt und zerreibt den Körper in derselben Weise, wie Sand und Grieß, indem sie eine zu starke Reibung erzeugen, die Räder

einer Maschine zerstören. Gegen Ueberarbeiten und Ueberhasten muß man sich in Acht nehmen, benn die Kopfarbeit ist eine anstrengende Arbeit und kann eben so erschöpfend und zerstörend werden, wie eine natürliche Ausschweifung. Der Kopfarbeiter kann seinem Geist durch ein Zuviel in derselben Weise schaden, wie ein Athlet seine Muskeln zerreißen und das Rückgrat brechen kann, indem er Kraftstücke versucht, denen sein Körper nicht gewachsen ist.

## Fünftes Kapitel.

## Der Muth.

Der Sturm prüft nicht bes Mannes Kraft allein, Wer ihn besteht, ber muß auch muthig sein. In Wind und Wetter, nicht bei Tang und Reigen Kann sich ber Mann in wahrem Lichte zeigen. Daniel.

Wer ebles Werk verrichten kann, Nicht ruht, bis er es hat gethan, Wenn auch das Herz ihm bluten mag, Wenn ihn auch trifft manch schwere Schlag, Dess' Stunde kommt, er leistet viel, Gewinnt den Preis, erreicht das Ziel.

C. Mackan.

Das helbenhafte Beispiel früherer Tage ist in hohem Grade die Quelle des Muths jeder Generation. Die Menschen schreiten den gefährzlichsten Unternehmungen mit Fassung entgegen, wenn die Schatten der dahingeschiedenen Tapferen ihnen winken.

Selps.

Die Welt verdankt ihren muthigen Männern und Frauen viel. Bom physischen Muth sprechen wir nicht, denn in dem steht der Fleischerhund dem Menschen mindestens gleich, und gilt überdies nicht für den klügsten seiner Gattung. Der Muth, der sich in stillen Anstrengungen und Unternehmungen verräth, für Wahrheit und Pflicht Alles wagt und Alles duldet, ist heldenhafter, als der körperliche Muth, dessen Aeußerungen mit Ehren und Titeln und zuweilen mit Lorbern, in Blut getaucht, belohnt werden.

Was die höchste Stufe der Männlichkeit und Weiblichkeit charakterisirt, ist der sittliche Muth, das heißt der Muth, die Wahrheit zu suchen und zu bezeugen, der Muth, gerecht zu sein, der Muth, ehrlich zu handeln, der Muth, Verführungen zu widerstehen, der Muth, seine Pflicht zu thun. Wenn Männer und Frauen diese Tugend nicht besitzen, so sind sie nicht sicher, sich irgend eine andere Tugend bewahren zu können.

Jeber einzelne Schritt nach vorwärts, den die Menschen je gemacht haben, ist auf Widerstand und Schwierigkeiten gestoßen und hat durch unserschrockene und tapfere Männer, durch Anführer der Borhut des Gedankens, durch große Entdecker, große Patrioten und große Arbeiter in allen Lebenssberusen erkämpst werden müssen. Es giebt kaum eine große Wahrheit oder Lehre, die sich nicht gegen Berkleinerung, Verleumdung und Verfolgung eine Bahn zur öffentlichen Anerkennung hätte brechen müssen. "Neberall", sagt Heine, "wo eine große

Seele ihren Gedanken Ausdruck verleiht, zeigt sich auch ein Golgatha."

Wer nur bei Büchern, bei ber Lampe Schimmer Die Wahrheit sucht, bem hellt sich schon ber Blick, Wenn vor ihm fliehend in dem stillen Zimmer Die Göttin ihren Schleier läßt zurück.
Was hilft das Forschen mit schwerem Herzen, Was hilft das Beten mit bittern Schmerzen!
Ihr, meine Brüder, fämpstet für sie,
Ihr wagtet das theure Leben für sie,
Ihr starbt in warmer Liebe für sie
Und saht zum Lohn im vollsten Licht
Der Hehren strahlend Angesicht.

Sokrates mußte in Athen als einundsiebzig= jähriger Greis den Schierlingsbecher trinken, weil seine erhabenen Lehren gegen die Vorurtheile und den Parteigeift seiner Zeit verstießen. Seine Anstläger beschuldigten ihn, daß er den Geist der athenischen Jugend verderbe, indem er sie zur Verachtung der Schutzgottheiten der Stadt aufreize. Er hatte den sittlichen Muth, nicht blos der Thrannei der Richter, die ihn verurtheilten, sondern auch der des Pöbels, der ihn nicht verstand, zu trozen. Er starb, indem er sich über den Lehrsat der Unssterblichseit der Seele unterhielt, und seine letzten Worte zu den Umstehenden waren: "Es ist jetzt Zeit, daß wir uns trennen, ich, um zu sterben,

Ihr, um zu leben. Welches von beiden das bessere Loos ist, weiß nur Gott allein".

Wie viele große Männer und Denker sind nicht im Namen der Religion verfolgt worden! Bruno wurde in Rom lebendig verbrannt, weil er die modische aber falsche Philosophie seiner Zeit entlarvt hatte. Als die Inquisitionsrichter ihm den Tod zuerkannten, sprach er die stolzen Worte: "Ihr fürchtet Euch mehr, mein Urtheil zu verkünden, als ich mich fürchte, es anzuhören".

Ihm folgte Galilei, dessen Auf als Gelehrter von seinem Auf als Märtyrer beinahe verdunkelt wird. Von den Priestern auf der Kanzel wegen der Ansichten, die er über die Bewegung der Erde äußerte, verkehert, wurde er in seinem siedzigsten Jahre nach Kom beschieden, um sich wegen seiner Irrlehre zu verantworten. Die Inquisition kerkerte ihn ein, wenn sie ihn vielleicht auch nicht auf die Folter spannte. Selbst über den Tod hinaus wurde er verfolgt, indem der Papst seiner Leiche ein Grab verweigerte.

Roger Bacon, der Franciscanermönch, wurde wegen seiner naturgeschichtlichen Studien verfolgt und wegen seiner chemischen Forschungen des Betreibens der Magie beschuldigt. Seine Schriften wurden verdammt und er selbst ins Gefängniß geworfen, um dort zehn Jahre, während der Lebens=

zeit von vier auf einander folgenden Päpsten, zu schmachten. Man behauptet sogar, daß er im Kerker gestorben sei.

Ockham, der alte englische Philosoph, wurde vom Papste in den Bann gethan und flüchtete nach München, wo er durch die Freundschaft des damaligen Kaisers von Deutschland beschützt wurde und wo er starb.

Die Jnquisition brandmarkte Vesalius als Retzer, weil er den Menschen mit sich selbst bekannt gemacht hatte, wie sie früher Bruno und Galilei brandmarkte, weil sie den Menschen mit dem Himmel bekannt gemacht hatten. Befalius war so kühn, den Bau des menschlichen Körpers durch die Zergliederung von Leichen, die bisher so gut wie' verboten gewesen war, zu erforschen. Er legte die Grundlagen einer Wissenschaft, aber er zahlte dafür mit dem Leben. Von der Inquisition verurtheilt, erlangte er in Folge der Verwendung des Königs von Spanien eine Umwandlung seiner Strafe in eine Wallfahrt nach dem gelobten Lande und starb auf der Rückreise, noch in der Blüthe seines Lebens, als Märtyrer seiner Liebe zur Wissenschaft in Zante eines jämmerlichen Todes, am Kieber oder durch Hunger.

Als das "Novum Organum" erschien, erhob sich ein Geschrei und Gebelfer, denn das Buch

jollte die Tendenz haben, "gefährliche Revolutionen hervorzurufen, die Regierungen zu stürzen und die Grundvesten des Glaubens zu erschüttern"\*). Ein gewisser Dr. Heinrich Stubbe, dessen Name sonst Niemand kennen würde, schrieb ein Werk gegen die neue Philosophie und bezeichnete die ganze Classe der experimentirenden Forscher als eine "Sippe von Speckgesichtern"\*\*). Selbst die Gründung der Königlichen Gesellschaft fand Widerspruch, "weil die Experimental-Philosophie den christlichen Glauben umwerfe".

Während man die Schüler des Copernicus als Ungläubige verfolgte, drückte man Kepler das Brandmal der Ketzerei auf, weil er sich, um mit seinen eigenen Worten zu reden, "auf die Seite stellte, die ihm mit dem Worte Gottes übereinzustimmen schien". Selbst der reine und einsache Newton, von dem der Bischof Burnet sagte, daß er die weißeste Seele habe, die ihm jemals vorgekommen sei, und der in der That so reinen Geistes wie ein Kind war, selbst Newton wurde angeklagt, daß er durch seine berühmte Entdeckung des Gesetzes der

<sup>\*)</sup> Bacon selbst aber hatte geschrieben: "Lieber wollte ich an die Legenden, an den Talmud und den Koran als daran glauben, daß das Weltall keine Seele hat".

<sup>\*\*)</sup> Bacon heißt Speck.

Schwere die Gottheit entthrone, und noch gegen Franklin wurde ein ähnlicher Vorwurf laut, weil er die Natur des Bliges erklärte.

Spinoza wurde von den Juden, zu denen er gehörte, wegen seiner philosophischen Ansichten, die man für glaubensfeindlich hielt, ausgestoßen und später sein Leben aus demselben Grunde von einem Mörder bedroht. Er verlor seinen Muth und sein Selbstvertrauen bis zum letzten Augenblick nicht und starb in Dunkelheit und Armuth.

Von Descartes' Philosophie hieß es, daß sie zum Unglauben führe, Locke's Lehren sollten Materialismus erzeugen und in unseren Tagen wurden Humboldt, Leopold von Buch und andere hervorragende Geologen angeklagt, daß sie den biblischen Offenbarungen über den Bau und die Entstehung der Erde widersprächen. In der That hat es kaum eine Entdeckung in der Himmelskunde, Naturgeschichte und Physik gegeben, die nicht von frömmelnden und engherzigen Menschen angegriffen worden wäre, weil sie zum Unglauben hinführe.

Andere große Entdecker sind vielleicht nicht des Unglaubens beschuldigt worden, aber der öffent= lichen Lästerung und dem Neide ihrer Beruß= genossen ausgesetzt gewesen. Als Dr. Harvey seine Theorie des Blutumlaufs veröffentlichte, verlor er

seine Kundschaft\*) und wurde von den Aerzten für verrückt erklärt. "Die wenigen guten Dinge, die ich ausgeführt habe", sagte John Hunter, "sind den größten Schwierigkeiten begegnet und auf den heftigsten Widerspruch gestoßen." Bährend Sir Charles Bell mit seinen wichtigen Forschungen über das Nervensystem beschäftigt war, die zu einer der größten physiologischen Entdeckungen führten, schrieb er an einen Freund: "Wäre ich nicht so arm und müßte ich nicht so manchen Aerger ertragen, wie glücklich würde ich dann sein!" Aber auch er machte die Erfahrung, daß seine Kundschaft merklich abnahm, sowie er über einen neuen Fortschritt in seinen Entdeckungen berichtete.

So ist fast jede Erweiterung des Gebiets unsers Wissens, die uns mit dem Himmel, der Erde und uns selbst besser bekannt gemacht hat, eine Frucht der Energie, der Hingebung, der Selbstaufopferung und des Muths der großen Geister vergangener Zeiten gewesen, die, so viel ihre Zeitgenossen sie auch gehemmt und geschmäht haben, jeht zu denen zählen, welche der gebildete Theil des menschlichen

<sup>\*)</sup> Anbrey sagt in seiner Naturgeschichte von Wiltshire über Harvey: "Er hat mir selbst erzählt, daß seine Praxis nach dem Erscheinen seines Werkes außerordentlich abnahm".

Smiles, Charafter. 2. Aufl.

Geschlechts mit der höchsten Freude und Ehrfurcht betrachtet.

Die ungerechte Unduldsamkeit, die in der Versgangenheit gegen Männer der Wissenschaft gespielt hat, enthält auch Lehren für die Gegenwart. Sie lehrt uns, über diejenigen, welche von uns abweichen, nicht lieblos zu urtheilen, vorausgesetzt, daß sie geduldig beobachten, ehrlich denken und ihre Ueberzeugungen offen und wahr aussprechen. Plato hat bemerkt, "die Welt sei ein Brief Gottes an die Menschen", und diesen Brief zu lesen und zu studiren, auf daß sein wahrer Sinn hervortrete, kann auf einen wohlgeordneten Geist keinen anderen Einsluß üben, als zu einem tiesern Eindruck von Gottes Macht, zu einer klareren Einsicht in Gottes Weisheit und zu einer dankbareren Erkenntniß von Gottes Güte zu gelangen.

Mit den Märtyrern der Wissenschaft haben die Märtyrer des Glaubens an Muth gewetteisert. Der Duldermuth des Mannes oder der Frau, die um des Gewissens willen in Einsamkeit zu leiden und zu entbehren bereit sind, ohne auch nur von einer einzigen theilnehmenden Stimme getröstet zu werden, ist eine Muthäußerung weit höherer Art, als sie im Getümmel der Schlacht stattsindet, wo selbst die Schwächsten durch die Ansteckungskraft der Begeisterung und den Eindruck der Masse

ermuthigt und gehoben werden. Es würde uns an Zeit mangeln, sollten wir die unsterblichen Namen derer nennen, welche in Folge ihrer Treue gegen ihre Grundsätze angesichts von Schwierigsteiten, Gefahren und Leiden in ihrem Glauben fester, in ihrem Muth stärter geworden sind und lieber ihr Leben von sich geworfen, als gegen ihre gewissenhafte Ueberzeugung von der Wahrheit geshandelt haben.

Menschen dieses Schlags haben, von einem hoben Pflichtgefühl beseelt, in vergangenen Zeiten Charafter im schönsten Sinne des Worts bewiesen und gewähren uns noch heute eines der herrlichsten Schauspiele, die in der Geschichte zu sehen sind. Selbst Frauen, garte und eitle Wesen, haben in guter Sache den unbeugsamsten Muth bewährt und mit den Männern gewetteifert. Ein Beispiel bietet Anna Askew, die so lange gefoltert wurde, bis ihr die Glieder ausgerenkt wurden, und keinen Schrei ausstieß, mit keiner Wimper zuckte, ihren Quälern ruhig ins Gesicht sah und jedes Schuld= bekenntniß, jeden Widerruf verweigerte. Fernere Beispiele bieten Latimer und Ridley, die, statt ihr hartes Schicksal zu beweinen und an ihre Brust zu schlagen, freudig in den Tod gingen, wie ein Bräutigam an den Altar tritt. Sie ermahnten sich gegenseitig, guten Muthes zu sein, und sagten zu einander: "Heute werden wir ein großes Licht für England anzünden, das mit Gottes Hülfe niemals ausgeblasen werden soll". Sin solches Beispiel bietet Marie Oper, die Quäkerin, die von den Puritanern Neuenglands gehängt wurde, weil sie dem Volk gepredigt hatte. Leichten Schrittes stieg sie die Leiter hinauf, redete ruhig zu den Umstehenden, überlieferte sich dem Henker und starb freudig und in Frieden.

Nicht weniger muthig benahm sich der gute Sir Thomas More, der getrost zum Blutgerüst schritt und dort starb, weil er nicht gegen sein Gewissen handeln wollte. Als More den ent= scheidenden Beschluß gefaßt hatte, seinen Grund= sätzen treu zu bleiben, war es ihm, als ob er einen Sieg erfochten habe. "Mein Sohn Roper", sagte er zu seinem Schwiegersohn, "ich danke Gott, der Sieg ist mein!" Der Herzog von Norfolk machte ihn aufmerksam, in welcher Gefahr er schwebe, und sagte: "Bei der Messe, Meister More, es ist ein schlimmes Ding, mit Fürsten zu streiten; der Zorn eines Fürsten bringt den Tod". "Ist das Alles, Mylord?" antwortete More. "Nun, dann ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir ber, daß ich heute sterben werde, und Sie morgen."

Ist es das Loos manches großen Mannes gewesen, in schweren und gefährlichen Zeiten Theil=

nahme und Unterstützung zu finden, so entbehrte More dieses Trostes. Während seiner Gefangen= schaft im Tower war seine Gattin ihm nichts weniger als eine Stüte\*). Sie konnte nicht be= greifen, daß es irgend einen vernünftigen Grund geben könne, weßhalb er hier liege, da er doch blos dem König zu Willen zu sein brauche, um sofort seine Freiheit nebst seinem schönen Hause in Chelsea, seiner Bibliothek, seiner Galerie, seinem Obstgarten und der Gesellschaft seiner Frau und Kinder wieder zu erhalten. "Ich wundere mich", sagte sie einst zu ihm, "daß Du, der bisher für klug gegolten hat, jett den Narren spielst und bier in diesem engen und schmutigen Loche liegst, wo Du schon zufrieden sein mußt, wenn man Dir die Ratten und Mäuse vom Leibe hält, während Du doch draußen in Freiheit leben könntest, wenn

<sup>\*)</sup> Sir Thomas More's erste Frau, Johanna Colt, war ein junges Landmädchen, das er in den Wissenschaften selbst unterrichtete und nach seinem Geschmack bisdete. Sie starb jung und hinterließ ihm einen Sohn und drei Töchter, von denen eine, die edle Margarethe Roper, dem Later sehr glich. Seine zweite Frau war Alice Middleton, eine Wittwe, etwa sieben Jahre älter als er und nicht schön — "weder eine Schönheit, noch eine Jungsrau", sagte er von ihr — "aber eine kluge Frau von Welt und durchaus nicht geneigt, aus Gründen, wie sie auf die Seele ihres Mannes so mächetig einwirken, Behagen und Wohlleben zu opfern".

Du thätest, was die Bischöse gethan haben." More nahm es aber mit seiner Pflicht zu ernst, um sie zu einer Sache persönlicher Bequemlichkeit zu machen, und beachtete die Ermahnungen seiner Frau nicht. Er schob sie sanst bei Seite und sagte: "Ist dieses Haus dem Himmel nicht eben so nahe, wie das meinige"? Sie entgegnete versächtlich: "Schnickschaach, Schnickschaach"!

More's Tochter, Margarethe Roper, ermuthigte den Vater dagegen, fest bei seinen Grundsätzen zu beharren, und war ihm während seiner langen Haft eine treue Stütze und Erleichterung. Da man ihm Feder und Tinte versagte, so schrieb er mit einem Stückchen Kohle an sie: "Sollte ich Dir schriftlich erklären, wie viel Freude Deine, von Tochterliebe eingegebenen Briefe mir machen, so würde ein ganzes Viertel Kohlen nicht genügen, mich mit Federn zu versorgen". More war ein Märtyrer der Wahrheit: er wollte keinen falschen Eid schwören und starb, weil er aufrichtig war. Als man ihn enthauptet batte, wurde sein Kopf nach dem barbarischen Brauche der Zeit auf der Londoner Brücke aufgesteckt. Margarethe Roper hatte den Muth, zu bitten, daß der Kopf abgenommen und ihr überliefert werde. Ihre Liebe zu ihrem Later setzte sich bis über das Grab hinaus fort und veranlaßte sie zu dem

Wunsche, daß der Kopf mit ihr begraben werden möge. Als man ihr Grab nach langer Zeit öffnete, lag die theure Reliquie auf der Asche, die einst ihr Busen gewesen war.

Martin Luther wurde nicht berufen, sein Leben für seinen Glauben einzusetzen, aber von dem Tage an, als er sich gegen den Papst erklärte, schwebte er in beständiger Todesgefahr. Zu Anfang seines großen Kampfes stand er fast ganz allein. Gegen ihn war eine schreckerregende Ueberzahl. "Auf der einen Seite", fagte er selbst, "stehen Gelehrsamkeit, Genie, Zahl, Größe, Macht, Beilig= feit und Wunder, auf der anderen Wycliff, Lorenzo Valla, Augustin und Luther, ein armes Geschöpf, ein Mann von gestern, der nur einige Freunde zur Seite hat." Von dem Kaiser nach Worms beschieden, um sich dort gegen die Anklage der Ketzerei zu verantworten, beschloß er in Person zu erscheinen. Seine Umgebung sagte ihm, daß er das Leben verliere, wenn er gehe, und rieth ihm zur Flucht. "Nein", antwortete er, "ich gehe nach Worms, und gabe es dort auch dreimal fo viel Teufel, als Ziegel auf diesem Hause sind." Vor der Feindschaft des Herzogs Georg von Sachsen gewarnt, sagte er: "Ich gebe, sollte es auch neun Tage hinter einander Herzöge Georg regnen".

Luther hielt Wort und trat seine gefährliche Reise an. Als er die alten Thürme von Worms erblickte, erhob er sich in seinem Wagen und sang: "Ein' seste Burg ist unser Gott". Die Worte und die Musik dieser Marseillaise der Reformation soll er zwei Tage zuvor gedichtet haben. Als er in das Gebäude des Reichstags trat, legte ein alter Landsknecht, Georg Frondsberg, die Hand auf Luther's Schulter und sagte: "Mönchlein, Mönchlein, gieb Acht, was Du thust, Du gehst in eine schlimmere Schlacht, als einer von uns sie je ausgesochten hat". Luther gab dem Alten blos die Antwort, "daß er sich auf die Bibel und sein Gewissen steise".

Luther's muthige Vertheidigung vor dem Reichs=
tage ist unvergessen und bildet eine der glorreichsten
Seiten der Geschichte. Als der Kaiser schließlich
ihn drängte, zu widerrusen, antwortete er sest:
"Neberzeugt man mich nicht durch die Schrift oder
durch offenkundige Beweise von meinem Jrrthum,
so kann und will ich nicht widerrusen, denn nie
dürsen wir etwas gegen unser Gewissen thun.
Das ist mein Glaubensbekenntniß und ein anderes
darf man von mir nie erwarten. Hier stehe ich,
ich kann nicht anders, Gott helse mir"! Er
hatte seine Psslicht zu thun, den Besehlen einer

Macht zu gehorchen, die über allen Königen steht, und das that er auf jede Gefahr hin.

Alls seine Freunde in Augsburg später heftig in ihn drangen, sagte Luther: "Hätte ich fünfshundert Köpfe, so wollte ich sie lieber alle einsbüßen, als meinen Glauben verleugnen". Wie bei allen tapferen Männern, wuchs sein Muth mit den Schwierigkeiten, die er zu bekämpfen und zu besiegen hatte. "Es giebt keinen Mann in Deutschland", sagte Hutten, "der den Tod so vollständig verachtete, wie Luther." Seinem sittzlichen Muth verdanken wir mehr als den Gaben irgend eines anderen einzelnen Mannes die Entsfessellung des modernen Geistes und den Sieg der großen Rechte der menschlichen Vernunft.

Der ehrenhafte und tapfere Mann zögert keinen Augenblick, wenn er zwischen Tod und Schande zu wählen hat. Bon dem Royalisten Strafford erzählt man, daß sein Schritt und seine Haltung, als er zum Blutgerüst ging, mehr die eines Generals waren, der sein Heer zum Siege führt, als die eines Berurtheilten, der den Tod erleiden soll. An derselben Stelle ließ sich der Republikaner Sir John Cliot eben so muthig zum Tode führen und sagte: "Lieber erleide ich tausend Tode, als daß ich mein Gewissen besudele, dessen Keinheit und Keuschheit ich höher schäße, als Alles

in der Welt". Der größte Kummer, den Eliot empfand, galt seiner Frau, die er verlassen mußte. Als er sie an einem Fenster des Tower erblickte, erhob er sich in seinem Karren, schwang seinen Hut und ries: "Ich gehe zum Himmel, mein Lieb, und lasse Dich im Sturm zurück". Im Weiterfahren wurde ihm aus der Menge zugerusen: "Das ist der glorreichste Platz, auf dem Sie jemals gesessen haben". "Das ist er in der That", antwortete er mit inniger Freude\*).

Obgleich Erfolg der Lohn ist, nach dem alle Menschen streben, müssen sie häusig lange arbeiten, ohne daß sich ihnen ein Schimmer von Erfolg zeigt. Inzwischen müssen sie von ihrem Muth leben und ihre Saat, so zu sagen, ins Dunkel ausstreuen, von der Hoffnung beseelt, daß sie Burzeln schlagen und in schönen Resultaten aufschießen wird. Manche Sache bester Art hat sich durch eine Reihe von Niederlagen zum Siege

<sup>\*)</sup> Bor seiner Hinrichtung sagte Cliot: "Tod ist blos ein kleines Wort, aber zu sterben ist ein großes Wort". In seinen "Kerkergedanken" schrieb er kurz vor seinem Ende: "Wer den Tod nicht sürchtet, der sürchtet nichts. Es giebt eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Sterben. Ein guter Tod ist weit besser und wünschenswerther, als ein schlechtes Leben. Ein Weiser lebt nur so lange, als sein Leben mehr werth ist, als der Tod. Das längste Leben ist nicht immer das beste".

durchkämpsen müssen und viele ihrer Streiter sind in der Bresche gefallen, ehe die Festung erstürmt worden ist. Der Heldenmuth, den sie entwickelt haben, ist nicht nach ihrem unmittelbaren Erfolge zu bemessen, sondern nach dem Widerstande, dem sie begegneten, und nach der Ausdauer, die sie im Kampse bewährten.

Der Patriot, der eine hoffnungslose Schlacht kämpft, der Märthrer, der unter dem Siegesgeschrei seiner Feinde zum Tode geht, der Entdecker, der gleich Columbus ungebeugten Herzens lange bittere Jahre im Elend umherwandert, sind Beispiele sittlicher Erhabenheit, die in den Herzen der Menschen ein tieseres Mitgefühl erwecken, als der vollständigste und glänzendste Sieg. Wie klein erscheinen neben solchen Beispielen die größten Kriegsthaten, die den Menschen so begeistern, daß er sich in den Tod stürzt und in der wilden Auferegung der Schlacht stirbt.

Der meiste Muth, den die Welt braucht, ist nicht heldischer Art. Im alltäglichen Leben läßt sich eben so gut Muth entfalten, wie auf den historischen Schlachtseldern. Da braucht man zum Beispiel den gewöhnlichen Muth der Ehrlichkeit, den Muth, der Versuchung zu widerstehen, den Muth, die Wahrheit zu sprechen, den Muth, uns zu geben, wie wir sind, und nicht scheinen zu

wollen, was wir nicht sind, den Muth, von unseren eigenen Mitteln redlich zu leben und uns nicht unredlich fremde Mittel anzueignen.

Ein großer Theil bes Unglücks und zugleich viel von dem Laster der Welt entsteht durch Schwäche und Unentschlossenheit, mit anderen Worten durch Mangel an Muth. Die Menschen wissen vielleicht, was recht ist, und haben doch nicht den Muth, recht zu handeln, sie erkennen vielleicht die Pflicht, die ihnen obliegt, aber sie raffen sich nicht zu der Entschlossenheit auf, die zur Pflichterfüllung erforderlich ist. Der schwache und zuchtlose Mensch wird jeder Versuchung zur Beute; er kann nicht Nein sagen und erliegt ihr. Hat er dazu noch schlechte Gesellschaft, so wird er sich durch böses Beispiel um so leichter bestimmen lassen, unrecht zu handeln.

Nichts kann gewisser sein, als daß der Charakter blos durch seine eigene energische Thätigkeit zu erhalten und zu stärken ist. Der Wille, die Centralkraft des Charakters, muß in der Gewohnsheit der Entschlossenheit geschult werden, sonst wird er nicht fähig, dem Bösen zu widerstehen und dem Guten zu folgen. Entschlossenheit giebt die Kraft, sest zu stehen, wo die kleinste Nachgiebigkeit vielleicht blos der erste Schritt auf dem Niedergange zum Ruin ist.

Bei Anderen Hülfe zu suchen, wenn man eine Entscheidung treffen will, ist schlimmer als unnütz. Der Mensch muß seine Gewohnheiten so ausbilden, daß er sich auf seine eigene Kraft verlassen kann und in schlimmen Lagen blos von seinem eigenen Muth abhängt. Plutarch erzählt von einem König von Macedonien, der mitten in der Schlacht unter dem Vorwande, dem Herkules opfern zu wollen, in die nächste Stadt zurückging, während sein Gegner Emilius, indessen der Macedonier den Gott um Hülfe anslehte, mit dem Schwerte in der Hand den Sieg suchte und die Schlacht gewann. So ist es bei den Vorgängen des tägelichen Lebens immer.

Groß ist die Zahl der tapferen Vorsätze, die in Worten verpuffen, der beabsichtigten Thaten, die nie verrichtet werden, der wohlüberlegten Pläne, die nie zu einem Anfang gelangen, und immer liegt der Grund darin, daß es an ein wenig muthiger Entschlossenheit fehlt. Die Zunge mag schweigen, wenn nur die That spricht. Denn im Leben wie im Geschäft ist das Handeln besser als das Schwäßen, und die beste Antwort auf Alles ist, daß man es thut. "Bei wichtigen Dingen", sagt Tillotson, "die gethan sein wollen, giebt es keinen größeren Beweis einer schwachen Seele, als Unentschlossent, als ein Zögern, wo der Fall

doch so klar und die Noth so dringend ist. Stets den Entschluß zu haben, ein neues Leben zu bez ginnen, aber nie Zeit zur Ausführung zu sinden, ist gerade so, als wenn man zu essen und zu trinken aushört und von einem Tage zum anderen schläft, bis man verhungert und stirbt."

Um den schädlichen Einflüssen der sogenannten "Gesellschaft" zu widerstehen, bedarf man auch der Ausübung eines nicht geringen sittlichen Muths. Die meisten Männer sind die Sclaven der Classe oder Kaste, in welcher sie leben, und von den Frauen gilt das noch weit mehr. In der Gesell= schaft eristirt eine Art von unbewußter Ber= schwörung Aller gegen die Selbständigkeit jedes Einzelnen. Jeder Kreis und jede Gruppe, jeder Rang und jede Classe hat besondere Gewohnheiten und Gebräuche, denen man sich fügen muß, wenn man nicht ausgestoßen werden will. Einige mauern sich in eine Bastille der Mode ein, Andere in eine Bastille der Sitte oder der Meinung, und nur Wenige giebt es, welche den Muth haben, aus dem Gedankenpferch ihrer Sitte, aus den Thätig= feitsschranken ihrer Partei hinaus in die freie Luft persönlichen Denkens und Handelns zu treten. Wir essen nach der Mode, kleiden uns nach ihr und folgen ihr in Allem, sei es auch auf die Ge= fahr hin, in Schulden, Elend und Ruin zu

gerathen. Wir leben nicht sowohl nach unseren Mitteln, als nach den abergläubischen Gewohnsheiten unserer Classe. Statt von den Indianern, die ihren Kindern den Kopf plattdrücken, oder von den Chinesinnen, die sich die Füße verstümmeln, versächtlich zu reden, sollten wir auf die Abscheulichskeiten unserer eigenen Woden blicken und würden dann sehen, daß die Herrschaft des Hergebrachten über die ganze Welt geht. Schiller hat seinem Wallenstein die Worte in den Mund gelegt:

Nicht was lebendig, frastvoll sich verkündigt, Ift das gesährlich Furchtbare. Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige, Was immer war und immer wiederkehrt, Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten. Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht Und die Gewohnheit nennt er seine Amme.

Sittliche Feigheit zeigt sich im öffentlichen Leben nicht minder häusig wie im privaten. Die knechtische Gesinnung verräth sich nicht blos im Schmeicheln gegen die Reichen, sondern auch in dem gegen die Armen. Früher zeigte sich die Kriecherei darin, daß man den Hochgestellten die Wahrheit nicht zu sagen wagte, in unseren Tagen zeigt sie sich weit mehr darin, daß man den Niedriggestellten nicht die Wahrheit zu sagen wagt. Nun

die Massen\*) zu politischer Macht gelangt sind, zeigt sich eine zunehmende Tendenz, sich ihnen anzuschmiegen, zu schmeicheln und ihnen bloß sanste Worte zu sagen. Man schreibt ihnen Tugenden zu, welche sie, wie ihnen sehr wohl bekannt ist, nicht besitzen. Man vermeidet, gezsunde, aber unangenehme Wahrheiten auszusprechen, und um die Gunst der Masse zu gewinnen, heuchelt man oft Sympathie mit ihren Ansichten, deren Durchführung im Leben man als unmöglich kennt.

<sup>\*)</sup> In feinem Buch "Ueber die Freiheit" beschreibt 3. S. Mill die Massen als "collective Mittelmäßigkeit". "Der Anstoß zu allen weisen ober edlen Dingen wird und muß stets von Einzelnen ausgehen, in ber Regel zuerst von einem Einzigen. Durchschnittlich besteht bie Ehre und ber Rubm bes Menschen barin, daß er fähig ift, nachzuahmen und zu folgen, daß er weisen und eblen Dingen innerlich entsprechen und sich mit offenen Augen zu ihnen hinführen laffen kann. In unferer Zeit ift icon bas Beifpiel von Nichtübereinstimmung. die Weigerung, vor der Sitte das Anie zu beugen, ein Dienst an sich. Weil die Thrannei der Meinung so groß ift, daß Eigenartigkeit zu einem Vorwurf wird, so ift es wünschens= werth, daß die Menschen eigenartig werden, um jene Tyrannei zu brechen. Die Eigenartigkeit ift immer am häufigsten gewesen, wenn und wo es am meisten Charafterfraft gegeben hat, und ihre Verbreitung ift im Allgemeinen ber Berbreitung von Genie, Beistesstärke und sittlichem Muth entsprechend gewesen. Daß beute so Wenige eigenartig zu sein wagen, beutet auf die Hauptgefahr der Zeit hin." S. 120 ff.

Heutzutage ift es nicht der Mann vom edelsten Charafter, der höchstgebildete und bestgestellte Mann, deffen Gunft man sucht, vielmehr bevorzugt man den unedelsten, mindestgebildeten und schlechtest gestellten Mann, weil sein Urtheil gewöhnlich das der Mehrheit ift. Man sieht, daß sogar Männer von Rang, Reichthum und Erziehung sich vor dem Unwissenden beugen, um seine Stimme zu erlangen. Lieber wollen sie ungerecht und ohne Grundfäte als unbeliebt fein. Solchen Männern wird es viel leichter, sich zu bücken, sich zu ernie= drigen und zu schmeicheln, als mannhaft, ent= schlossen und hochherzig zu sein, viel leichter, Vor= urtheilen nachzugeben, als ihnen entgegenzutreten. Gegen den Strom zu schwimmen, dazu gehört Rraft und Muth, mit dem Strom kann jeder todte Fisch schwimmen.

Dieses knechtische Liebäugeln mit der Volksbeliebtheit hat in den letzten Jahren reißend zugenommen und die Tendenz gehabt, den Charakter öffentlicher Männer zu erniedrigen und zu entwürdigen. Die Gewissen sind dehnbarer geworden. Jetzt hat man eine Meinung für das Haus und eine zweite für die Volksversammlung. Deffentlich schmeichelt man Vorurtheilen, die man insgeheim verachtet. Man hört häufig von angeblichen Bekehrungen, die ohne Ausnahme aus Parteirücksichten entspringen, und selbst die Heuchelei scheint kaum mehr für tadelnswerth zu gelten.

Dieselbe sittliche Feigheit äußert sich gegen unten wie gegen oben. Wirkung und Gegenswirkung halten sich die Wage. Die oben herrschende Heuchelei und Augendienerei läßt sich in gleicher Weise unten wahrnehmen. Wenn Männer von hoher Stellung den Muth ihrer Meinungen nicht haben, was läßt sich da von Männern in niedriger Stellung erwarten? Sie werden die Beispiele besolgen, die man ihnen giebt. Auch sie werden berechnen, lauern, zweiächseln, anders sprechen und anders handeln, ganz wie es die Vornehmen machen. Man braucht ihnen blos eine versiegelte Wahlzurne oder irgend einen dunkeln Winkel, in dem sie ihr Treiben verstecken können, zu geben, und sie besigen "wahre Freiheit".

Die Volksbeliebtheit, wie sie in unseren Tagen erworben wird, spricht nicht zu Gunsten eines Mannes und erweckt eben so oft ein Vorurtheil gegen ihn. "Niemand kann zu Chren gelangen", sagt das russische Sprichwort, "der mit einem steisen Rückgrat behaftet ist." Das Rückgrat des Jägers nach Volksgunst besteht aus Knorpeln und erlaubt ihm, sich zu bücken und zu schmiegen und den Beisall des Volks zu erhaschen.

Wo die Volksbeliebtheit dadurch gewonnen

wird, daß man den Leuten schmeichelt, ihnen die Wahrheit vorenthält, im Schreiben und Sprechen sich zum niedrigsten Geschmack herabläßt und wohl gar den Classenhaß\*) weckt, da wird sie in den Augen aller ehrlichen Menschen bloß verächtlich.

<sup>\*)</sup> Arthur Selps macht in einem feiner gedankenreichen Bücher, bas 1845 erichienen ift, über biefen Gegenstand einige Bemerkungen, die auch heute noch anwendbar find. Er fagt bort: "Es ift ein ichlimmes Ding, wenn die Literatur bagu benutzt wird, ben haß ber einen Claffe gegen bie andere zu ichuren. Leiber geschieht bas beute nicht felten. Gin großer Mann hat ben Charafter ber frangofischen Romane bezeichnet, indem er fie die Literatur der Berzweiflung nannte. Die Art von Schriften, Die ich bier meine, fann man bie Literatur bes Reibes nennen. Die Verfaffer berfelben fagen, bag fie ihren Einfluß in die ichmächere Wagichale werfen. Das ift aber nicht die richtige Art, einen Gegenstand zu behandeln. Wenn fie die unedle Natur ihres Verfahrens feben fonnten, jo murben fie vielleicht innehalten. Gie erinnerten fich bann, bag man nicht blos ber Aristofratie, sondern auch den Massen schmeicheln fann. Jett herricht bie lettere Tenbeng vor. Das Schlimmfte bei biefer Art von Schriften ift ber Schaben, ben fie ben Urbeitern felbst zufügen. Saft Du ihr mahres Wohl im Auge, dann wirst Du nicht blos dahin streben, daß sie genährt und gefleibet werden, sondern Dich auch hüten, unvernünftige Erwartungen in ihnen zu erwecken, fie undankbar und gelbgierig zu machen. Bor allen Dingen wirft Du etwas Gelbstvertrauen in ihnen zu erhalten suchen. Du wirft ihnen ben Glauben nehmen, daß ihre Lage ohne Unftrengungen von ihrer Seite gänglich geändert werden könnte; Du felbst wirst bas auch gar nicht wünschen. Saft Du Dein Ibeal ber Bukunft ber Arbeiter höher aufgefaßt, so wirst Du in Deine Schriften nicht leicht

Jeremias Bentham sagte von einem wohlbekannten öffentlichen Charakter: "Sein politisches Glaubens-bekenntniß entspringt nicht sowohl der Liebe zu den Vielen, als dem Haß gegen die Wenigen und steht zu sehr unter dem Einflusse selbstsüchtiger und feindseliger Gefühle". Auf wie viele Männer unserer Zeit ließe sich derselbe Ausspruch answenden!

Männer von echtem Charakter haben den Muth, die Wahrheit zu sprechen, wenn sie auch mißliebig ist. Bom Oberst Hutchinson sagte seine Frau, daß er nie nach dem Beisall des Bolks gestrebt oder sich dessen gerühmt habe: "Er freute sich mehr, recht zu handeln, als Lob zu gewinnen, und schätte den Beisall der Menge nie so hoch, daß er um seinetwillen gegen Gewissen oder Vernunft gehandelt hätte. Er untersagte sich auch nie eine gute Handlung, zu der er sich verpslichtet hielt, obgleich die ganze Welt sie nicht liebte, denn er sah die Dinge immer, wie sie an sich waren, nicht, wie

etwas aufnehmen, was ihrem sittlichen ober geistigen Charakter schaben könnte, wenn auch ihr materielles Besinden dadurch verbessert werden sollte. Das ist der Weg, Dein Genie der Menschheit am dienstbarsten zu machen. Glaube mir, man muß nicht blos den höheren Classen, sondern auch den unteren kühn die Wahrheit sagen, und gerade die letzteren bekommen sie in unserer Zeit selten zu hören". ("Die Ansprüche der Arbeit", S. 253.)

fie durch die trube Brille der Volksmeinung ersichienen"\*).

"Volksbeliebtheit im niedrigsten und gewöhnlichsten Sinne", sagte Sir John Pakington bei einer Gelegenheit \*\*), "ist nicht des Besitzes werth. Erfülle Deine Pflicht nach- besten Kräften und

<sup>\*) &</sup>quot;Denkwürdigkeiten bes Oberften hutchinfon", S. 32. \*\*) Bei einem Festessen in Worchester 1867, welches Gir John Bafington nach vierundzwanzigjährigem Dienfte als Brafibent bei ben Bierteljahrssitzungen gegeben murbe. Die fol= genden Bemerfungen, die Gir John bei biefem Fefte machte, find eben fo richtig und werthvoll wie bescheiben: "Die Erfolge, die ich in meinem öffentlichen Leben errungen habe, verdanke ich einem Berein mäßiger Eigenschaften, ehrlicher Absicht, festen Willens und ftandhaften Benehmens. Sollte ich einem jungen Manne, ber fich ber Welt nützlich zu machen fucht, einen guten Rath geben, jo murbe ich die Resultate meiner Erfahrungen in brei furze Regeln zusammenfassen, die jo einfach und jo leicht find, daß Jeber fie verfteben und befolgen fann. Meine erfte Regel lautet: Laf Andere darüber urtheilen, welche Pflichten Du übernehmen fannft, und für welche Stellung Du paffeft, verweigere Deine Dienste aber nie, wenn Dich bie Meinung competenter Richter auf eine Stellung verweift, wo Du der Nach= barichaft ober bem Lande nützen fannft. Meine zweite Regel ift: Uebernimmft Du öffentliche Pflichten, fo wibmeihnen Deine gange Energie und Fähigfeit mit dem Entichluffe, immer nach beften Kräften thatig ju fein. Endlich murbe ich Dir rathen, Dich hinfichtlich ber Linie, ber Du in öffentlichen Dingen folgen willst, burch Das leiten zu laffen, mas Dir nach reiflicher Ueber= legung als bas Rechte erscheint, nicht aber burch Das, mas in einer flüchtigen Stunde modifd ober volksbeliebt fein mag".

erwirb Dir den Beifall Deines Gewissens, so ist Dir die Volksbeliebtheit in ihrer besten und höchsten Bedeutung gewiß."

Als Richard Lovell Edgeworth gegen den Schluß seines Lebens in seiner Nachbarschaft sehr beliebt wurde, sagte er eines Tages zu seiner Tochter: "Marie, ich werde entsetzlich beliebt und werde bald gar nichts mehr taugen, denn ein Mann, der sehr beliebt ist, hat keinen Werth mehr". Wahrscheinlich schwebte ihm der Fluch der Bibel gegen den beliebten Mann vor der Seele: "Wehe Dir, wenn alle Leute gut von Dir reden, denn so thaten ihre Väter den salschen Propheten".

Geistige Unerschrockenheit ist eine Hauptbedingung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Charakters. Der Mann muß den Muth haben, er
selbst und nicht der Schatten oder das Echo eines Dritten zu sein. Er muß seine eigenen Kräfte
bethätigen, seine eigenen Gedanken denken und seine
eigenen Gefühle außsprechen. Er muß sich seine
Meinungen und Ueberzeugungen selbst bilden. Man
hat gesagt, wer keine eigene Meinung zu haben
wagt, ist ein Feigling, wer es nicht will, ist ein
Müßiggänger, wer es nicht kann, ist ein Narr.

Dieses Element der Unerschrockenheit ist es gerade, woran manche hoffnungsvolle Personen es sehlen lassen und deshalb die Erwartungen ihrer Freunde täuschen. Sie wandeln auf dem Schauplatz der Thätigkeit einher, aber bei jedem Schritt verläßt sie ihr Muth. Es fehlt ihnen die erforderliche Entschiedenheit, Tapferkeit und Beharrzlichkeit. Sie berechnen die Gesahren und wägen die Umstände ab, bis die Gelegenheit einer erfolgzeichen That vorüber ist, um vielleicht nie wiederzukehren.

Die Menschen sollen die Wahrheit aus Liebe zu ihr sprechen. "Es ist besser", sagte John Phm, der Republikaner, "daß ich leide, weil ich die Wahrheit spreche, als daß die Wahrheit leidet, weil ich sie nicht spreche." Wenn Jemand nach ehrlicher und reiflicher Ueberlegung sich seine Ueber= zeugung bildet, so ist er berechtigt, sie durch alle erlaubten Mittel zur Geltung zu bringen. In der Gesellschaft und bei den Geschäften kommen Zu= stände vor, wo der Mann gerade heraussprechen und Widerstand leisten muß, weil er nicht blos eine Schwäche, sondern eine Sünde begehen würde, wenn er sich fügte. In vielen Fällen lassen sich große Uebel blos durch Widerspruch verhüten, denn sie können nicht weggeweint und mussen niederge= fämpft werden.

Der ehrliche Mann verachtet den Betrug, der wahrhafte Mann die Lüge, der Rechtsfreund die Unterdrückung, der reine Mann das Laster und

die Sünde. Mit diesen Keinden haben sie zu fämpfen und sie womöglich zu überwinden. Solche Männer haben in allen Zeiten die sittliche Kraft der Welt dargestellt. Von Wohlwollen beseelt und von Muth getragen, sind sie die Hauptstützen jedes Fortschritts und jeder Wiedergeburt der Gefell= schaft gewesen. Kämpften sie nicht beständig dem Bösen entgegen, so würde die Welt größtentheils der Herrschaft der Selbstsucht und des Lasters ver= fallen. Alle großen Reformatoren und Märthrer waren Männer des Widerstandes, Feinde der Falschheit und des Uebelthuns. Die Apostel selbst waren ein organisirter Verein von Männern ge= sellschaftlichen Widerstandes und kämpften gegen Hochmuth, Selbstsucht, Aberglauben und Unglauben. Noch in unserer Zeit haben Männer wie Clarkson und Wilberforce, die Freunde der schwarzen Scla= ven, wie Vater Mathem, der irische Mäßigkeit3= apostel, und Richard Cobden, der Führer der Manchesterschule, bewiesen, was ein hochberziger, auf einen bestimmten Zweck gerichteter, gesellschaft= licher Widerstand zu leisten vermag.

Die starken und muthigen Männer sind es, welche die Welt leiten, führen und beherrschen. Die schwachen und furchtsamen lassen keine Spur zurück, während das Leben jedes aufrichtigen und energischen Mannes ein Lichtstreifen ist. Man

erinnert sich seines Beispiels, man beruft sich auf dasselbe und seine Gedanken, sein Geist und sein Muth dienen allen künftigen Geschlechtern als Aneiferung.

Die Energie, deren Kernpunkt der Wille ift, ruft die Wunder der Begeisterung hervor, denen wir in allen Zeiten begegnen. Ueberall ist sie die Springfeder der sogenannten Charafterstärke und die erhaltende Kraft jeder großen Handlung. In einer gerechten Sache steht der entschlossene Mann auf seinem Muthe wie auf einem Granitblocke, schreitet wie David einem Goliath entgegen und bleibt stark im Herzen, wenn ihm gegenüber auch ein ganzes heer lagert. häufig besiegt ein Mann Schwierigkeiten, weil er fühlt, daß er es kann. Sein Vertrauen zu fich selbst flößt Anderen Vertrauen ein. Als Cäsar auf dem Meere war und ein Sturm zu wüthen begann, wurden die Schiffer burch Furcht entmannt. "Was fürchtet ihr?" rief ber große Kührer, "Euer Schiff trägt den Cafar!" Der Muth des tapfern Mannes steckt an und reißt Andere mit sich fort. Seine stärkere Natur bringt schwächere zum Schweigen ober flößt ihnen seinen eigenen Willen oder Vorsat ein.

Der beharrliche Mann läßt sich durch keinen Widerstand abschrecken oder besiegen. Als Diogenes der Schüler des Antisthenes werden wollte, ging

er zu dem Cynifer und bot sich ihm an. Dieser wies ihn ab. Diogenes wiederholte sein Verlangen, und der Cynifer hob nun den Knotenstock und drohte ihm mit Schlägen, wenn er nicht gehe. "Schlag zu", sagte Diogenes, "Du sindest keinen Stock, der hart genug ist, meine Beharr-lichkeit zu besiegen." Untisthenes war nun über-wunden, sagte kein Wort mehr und nahm den neuen Schüler an.

Verbindet sich Energie des Charakters mit einem mäßigen Grade von Weisheit, so bringt sie den Menschen weiter als die höchste Intelligenz ohne sie. Der energische Mann ist der praktisch tüchtige. Die Energie verleiht ihm Aufschwung, Kraft und Nachdruck. Sie ist die schaffende Triebkraft des Charakters, und verbindet sie sich mit Scharssinn und Selbstbeherrschung, so befähigt sie den Menschen, in allen Angelegenheiten des Lebens von seinen Kräften den besten Nuten zu ziehen.

Daher kommt es, daß Männer mit verhältniß= mäßig geringer Begabung, die aber Energie besaßen, häufig zu außerordentlichen Erfolgen gelangt sind. Denn die Männer, welche auf die Welt am mächtigsten eingewirkt haben, waren nicht so sehr Genies, als Männer von starker Ueberzeugung und ausdauernder Arbeitskraft, in denen eine unwiderstehliche Energie und eine unbesiegliche Entschlossen-

heit lebte. Solche Männer waren z. B. Mahomet, Luther, Knox, Calvin, Lopola und Wesley.

Muth mit Energie und Beharrlichkeit verbunden überwindet Schwierigkeiten, die scheinbar unüber= steiglich sind. Sie verleiht den Anstrengungen Rraft und Nachdruck und gestattet keinen Rücktritt. Tyndall sagte von Faradan, daß er "in seinen warmen Augenblicken einen Entschluß faßte und in den fühlen ihn ausführte". Beharrlichkeit, die in der rechten Richtung arbeitet, wächst mit der Zeit, und wird sie immer ausgeübt, so wird sie selbst den Kleinsten fast immer zum Ziele führen. Sich auf Andere zu verlaffen, bringt verhältnißmäßig wenig Nuten. Als einer von Michel Angelo's Gönnern starb, sagte er: "Ich beginne zu begreifen, daß die Versprechungen der Welt meistentheils leere Schatten sind, und daß man am besten und sichersten fährt, wenn man sich selbst vertraut und Werth und Geltung zu erlangen sucht".

Der Muth ist mit Zartgefühl durchaus nicht unverträglich. Im Gegentheil findet man, daß nicht blos die Frauen, sondern auch die Männer, welche die muthigsten Thaten verrichtet haben, sanst und mild gewesen sind. Sir Charles Napier gab die Jagd auf, weil er es nicht über das Herzbringen konnte, stummen Geschöpfen wehe zu thun. Dieselbe Milde und Zärtlichkeit kennzeichnete seinen

Bruder Wilhelm, den Geschichtschreiber des Halb= insel=Krieges\*). Denselben Charakter hatte Sir James Dutram, von Sir Charles Napier der in=

<sup>\*)</sup> Bon seinen kleinen freundlichen Handlungen erzählt sein Biograph folgendes Beispiel: "Eines Tages machte er bei Freshford einen langen Gang über das Land, als er ein kleines, etwa fünfjähriges Mädchen traf, das über einen zersbrochenen Topf weinte. Sie hatte ihrem Bater darin Essen aufs Feld gebracht und ihn fallen lassen, und sagte nun, daß sie zu Hause basiür Schläge bekommen werde, als sie ihm plötzlich mit einem Schimmer von Hossmung unschuldig ins Gesicht sah und sagte: "Aber Sie können ihn ja slicken, nicht wahr?"

<sup>&</sup>quot;Mein Bater erklärte, daß er ben Topf nicht flicen fönne, aber ihren Kummer fönnte er ihr nehmen, indem er ihr einen Sixpence gebe, um einen andern Topf zu faufen. Mls er feine Borfe öffnete, war fie von Silber lecr, aber er versprach seiner kleinen Freundin, daß er am nächsten Tage um biefelbe Stunde an berfelben Stelle fein und ihr ben Sirpence bringen werde; inzwischen möge fie ihrer Mutter fagen, daß fie einen Berrn getroffen habe, ber ihr am folgenden Tage bas Gelb für ben Topf bringen werbe. Das Rind vertraute ihm gang und ging getröftet fort. Bei feiner Rückfehr fand er eine Ginladung für ben folgenden Tag zu einem Abendeffen in Bath, bei dem er Jemand treffen follte, ben er febr zu feben wünschte. Ginen Augenblick zauderte er und berechnete, ob er feine kleine Freundin mit bem ger= brochenen Topfe sehen und noch zur rechten Zeit in Bath fein könne, aber da das nicht möglich war, so lehnte er die Einladung wegen einer frühern Berpflichtung ab und fagte ju und: Ich kann fie nicht täuschen, fie hat mir fo innig vertraut!"

bische Banard, der Ritter ohne Furcht und Tadel genannt, einer der tapfersten und zugleich sanftesten Männer, voll Achtung und Chrfurcht für die Frauen, liebevoll für die Kinder, hülfreich für die Schwachen, streng gegen die Schlechten, aber gegen die Ehrlichen und Diensteifrigen freundlich wie ein Sommertag. Außerdem war er so offen wie der Himmel und so rein wie die Tugend. Von ihm konnte man mit Recht jagen, was Fulke Greville von Sidney fagte: "Er war ein ächtes Muster boben Werths, für Eroberung, Reform, Befiede= lung und für alle sonstigen großen und schweren Unternehmungen, die unter Menschen vorkommen, gleich geeignet, und sein ganzes Streben richtete sich auf das Wohl seiner Mitbürger und auf Dienste für seinen König und sein Vaterland".

Als Sdward, der Schwarze Prinz, bei Poitiers gesiegt und den König von Frankreich und dessen Sohn gefangen genommen hatte, gab er ihnen am Abend ein Gastmahl und ließ es sich nicht nehmen, sie bei Tisch zu bedienen. Die ritterliche Höslichkeit des tapfern Prinzen besiegte die Herzen seiner Gesangenen so vollständig, wie sein Schwert das ihrige besiegt hatte. Trop seiner Jugend war Edward ein wahrer Ritter, der erste und tapserste Krieger seiner Zeit, ein edles Muster und Beispiel der Ritterlichkeit. Seine beiden Wahlsprüche: "Hoher

Muth" und: "Ich diene" sind ein nicht unangemessener Ausdruck seiner vorherrschenden Gigenschaften.

Ludwig der Baier besiegte Friedrich den Schönen, den man als Gegenkaiser aufgestellt hatte, und machte ihn zum Gefangenen. Drei Jahre später entließ er ihn aus seiner Haft im Schlosse Traus= nit unter der Bedingung, daß Friedrich dem Thron entsage und ihm gegen seinen Feind, den Papst, beistehe. Friedrich vermochte sein Wort nicht zu halten und wollte in sein Gefängniß zurückfehren, aber Ludwig, von diesem Edelmuth gerührt, nahm das Opfer nicht an und behandelte den ehemaligen Feind seitdem als seinen vertrautesten Freund. aß, trank und schlief mit ihm zusammen, ja über= trug ihm mit vollem Vertrauen die Verwaltung Baierns, als er nach der Mark Brandenburg eilte, um die eingefallenen wilden Horden der Polen und Lithauer zurückzutreiben.

Dem muthigen Mann wird der Edelmuth leicht, ja er liegt in seiner Natur. Als Fairfax in der Schlacht von Naseby eine Fahne eroberte, deren Träger er niedergehauen hatte, übergab er sie einem gewöhnlichen Soldaten zur Ausbewahrung. Dieser fonnte sich der Versuchung nicht erwehren, sich gegen seine Gefährten zu berühmen, daß er die Fahne erobert habe, und seine Prahlerei wurde

dem Fairfax hinterbracht. "Mag er diese Ehre behalten", sagte der General, "ich habe von der= gleichen schon genug."

Ms Douglas in der Schlacht von Bannockburn sah, daß sein Nebenbuhler Randolph von der Uebermacht des Feindes bedroht werde, schickte er sich an, ihm zu Hülfe zu eilen. Da sah er aber, daß Randolph die Engländer bereits zurücktreibe, und rief: "Halt und Kehrt! Wir kommen zu spät, um ihm zu helfen, und dürfen ihm nun den Ruhm nicht schmälern, indem wir so thun, als ob wir den Sieg mit ersochten hätten".

Eben so ritterlich benahm sich Laplace auf einem andern Felde menschlicher Thätigkeit gegen den jungen Biot, als der Lettere in der Akademie seine Abhandlung über die Integration der Gleischungen vorlas. Als er geendet hatte, lobten die anwesenden Akademiker den Borleser wegen seiner Driginalität. Biot war über seinen Erfolg entzückt. Laplace lobte ihn ebenfalls wegen der Klarheit seiner Erörterungen und lud ihn ein, ihn nach Hause zu begleiten. Als sie dort ankamen, holte Laplace aus seinem Schrank ein Heft hervor, dessen Papier vom Alter gelb geworden war, und überreichte es dem jungen Physiker und Mathematiker. Zu seinem Erstaunen sah Biot, daß es in vollskändiger Ausarbeitung die Lösungen enthalte,

deretwegen er eben belobt worden war. Mit seltener Hochherzigkeit schwieg Laplace so lange gegen Biot, bis dieser seinen Auf in der Akademie begründet hatte, und die ganze Sache würde ein Geheimniß geblieben sein, wenn Biot sie nicht fünfzig Jahre später veröffentlicht hätte.

Man erzählt von einem französischen Sand= werker, der in anderer Weise dieselbe Selbstauf= opferung bewies. Vor einem hohen Hause in Paris, das im Bau begriffen war, befand sich das übliche Gerüft, mit Menschen und Steinen beladen. Da es zu schwach war, so brach es plöglich zusammen, und die darauf stehenden Menschen fielen sämmtlich auf die Erde, zwei aus= genommen, einen Jüngling und einen Mann in mittleren Jahren, die sich an eine schmale Leiste klammerten, die unter ihrem Gewicht sich bog und augenscheinlich im Begriff war, nachzugeben. "Peter", rief der Aeltere, "laß loß; ich bin Fa= milienvater." , Du haft Recht', sagte Peter, ließ die Leiste sofort fahren, stürzte zu Boden und war auf der Stelle todt. Der Familienvater wurde gerettet.

Der muthige Mann ist eben so hochherzig wie mild. Selbst gegen einen Feind benutzt er seinen Vortheil nicht, noch schlägt er Jemand, der zu Boden liegt und sich nicht vertheidigen kann. Sogar mitten in einem Kampfe auf Tod und Leben kommen solche Beispiele von Selmuth nicht selten vor. In der Schlacht von Dettingen zum Beispiel war das Gesecht am heißesten, als eine französische Schwadron gegen ein englisches Regiment anrückte. Der junge französische Officier, der die Führung hatte, wollte eben den englischen Obersten angreisen, als er bemerkte, daß sein Feind blos einen Urm habe, mit dem er den Zügel halte. Da senkte er grüßend den Säbel und eilte weiter\*).

Von Karl V. berichtet man, daß er nach der Belagerung und Einnahme Wittenbergs durch die kaiserliche Armee zu Luther's Grabe ging. Wäherend er die Grabschrift las, äußerte einer der Höße

<sup>\*)</sup> Miß Florence Nightingale erzählt ben folgenden Vorfall bei der Belagerung von Sebastopol: "Ein Sergeant war auf Feldwache. Alle seine Leute wurden getödtet und er selbst am Kopse verwundet. Er schwankte zum Lager zurück, hob unterwegs einen Verwundeten auf und trug ihn auf seinen Schultern in die Linien zurück, wo er bewußtlos hinssiel. Als er viele Stunden später wieder zu sich kam — nach einer Trepanirung, glaube ich — war sein erstes Wort eine Frage nach seinem Waffengesährten: "Lebt er noch?"
"Freilich, Camerad, sebt er noch; es ist der General.' In diesem Augenblick trat der General, so schwer verwundet er war, aus Vett. "General, Sie sind es also, den ich hereinsgebracht habe? Wie freue ich mich! Ich kannte Ew. Inaden nicht, aber selbst wenn ich Sie gekannt hätte, würde ich Sie doch gerettet haben." Das ist echter Soldatengeist.

linge mit Anechtsseelen, die ihn begleiteten, daß man das Grab öffnen und die Asche in alle Winde streuen müsse. Da rötheten sich die Wangen des Monarchen von Unwillen und er sagte: "Mit den Todten führe ich keinen Krieg; diese Stelle soll geachtet werden".

Das Bild, das der große Heide Aristoteles vor mehr als zweitausend Jahren von dem hochherzigen Manne, mit anderen Worten von dem wahren Edelmanne aufgestellt hat, ift noch heute so richtig, wie damals. "Der hochherzige Mann", fagt er, "wird im Glück wie im Unglück Mäßigung zeigen. Er wird wissen, wie er in seiner Erhöhung und in seiner Erniedrigung sein muß. Er wird vom Sieg nicht aufgebläht und von der Niederlage nicht niedergedrückt werden. Er wird die Gefahr weder aufsuchen, noch vermeiden, denn es giebt wenige Dinge, um die er sich kümmert. Er ist zurückhaltend und etwas langfam im Sprechen, aber so oft die Gelegenheit es fordert, äußert er seine Gesinnung offen und fühn. Er bewundert gern, wenn er wahre Größe erblickt. Beleidigungen übersieht er. Ueber sich selbst oder Andere spricht er nicht, denn er will nicht gelobt sein und mag Andere nicht tadeln hören. Ueber Kleiniakeiten klagt er nicht und verlangt von Niemand Hülfe."

Gemeine Menschen bewundern das Gemeine.

Sie besitzen weder Bescheidenheit, noch Soelmuth, noch Hochherzigkeit. Sie sind stets bereit, die Schwäche und Wehrlosigkeit Anderer zu benutzen, namentlich wenn es ihnen gelungen ist, durch ein gewissenloses Versahren eine Autoritäts = Stellung zu gewinnen. Vornehme Lumpe sind immer un= erträglicher, als Lumpe auf niedriger Stufe, weil sie häusiger Gelegenheit haben, ihren Mangel an Männlichkeit fühlbar zu machen. Sie nehmen hohe Manieren an und sind bei Allem, was sie thun, anmaßend. Je höher sie stehen, um so augenfälliger wird das Mißverhältniß zwischen ihnen und ihrer Stellung. "Je höher der Affe klettert", sagt das Sprichwort, "um so mehr zeigt er seinen Schwanz."

Viel hängt davon ab, wie Etwas gethan wird. Eine Handlung, die, von edler Gesinnung ausgegangen, für eine Freundlichkeit gilt, kann, wenn sie den Charakter der Widerwilligkeit annimmt, als eine Verletzung, wenn nicht als eine Härte oder selbst Grausamkeit empfunden werden. Als Ben Jonson krank und arm war, schrieb ihm der König einen nichtsstagenden Brief, der von einem Geschenk begleitet war. Da sagte der stolze und freimüthige Dichter dem Ueberbringer: "Der König behandelt mich so, weil ich in einer Gasse wohne; sagen Sie ihm, daß seine Seele in einer Gasse wohnt".

Aus dem Bisherigen wird sich ergeben, daß ein ausdauernder und muthiger Geist für die Bildung des Charakters von großer Bedeutung ist. Er ist eine Quelle nicht blos des Glücks, sondern auch der Nüglichkeit im Leben. Auf der andern Seite ist es ein großes Unglück, eine schückterne und wohl gar seige Natur zu sein. Ein weiser Mann pflegte zu sagen, bei der Erziehung seiner Söhne und Töchter sei es sein Hauptstreben, ihnen die Sewohnheit einzuslößen, nichts mehr zu fürchten als die Furcht. Diese Gewohnheit, die Furcht zu verbannen, läßt sich ohne Frage wie jede andere Gewohnheit, zum Beispiel der Ausmerksamfeit, des Fleißes, des Studiums, der Mildthätigsfeit, dem Menschen anerziehen.

Viel von der Furcht, die es in der Welt giebt, ist ein Kind der Einbildungsfraft, welche die Bilder von Uebeln erzeugt, die vielleicht eintreten können, aber selten wirklich eintreten. Daher erklärt es sich, daß viele Personen, welche Muth genug aufzubieten wissen, um wirkliche Gefahren zu bestehen und zu besiegen, von eingebildeten Gefahren in Bestürzung versetzt und gelähmt werden. Wir müssen also unsere Phantasie in strenger Zucht halten, oder wir gehen den Uebeln auf mehr als halbem Wege entgegen, empfinden sie schon im voraus und tragen Lasten, die wir selbst geschaffen haben.

Ausbildung des Muths wird in die Zweige des weiblichen Unterrichts in der Regel nicht einzgeschlossen und doch ist sie von viel größerer Bebeutung als Musik, Französisch oder Erdkunde. Statt im Geiste Sir Richard Steele's zu denken, daß die Frau als "zarte Besorgniß und liebens» würdige Schwäche aufzufassen sei", sollten wir sie vielmehr zu Entschlossenheit und Muth hinführen, um sie dadurch hülfreicher, selbstbewußter, nüglicher und glücklicher zu machen.

In der Schüchternheit liegt in der That nichts Anziehendes, in der Furcht nichts Liebenswürdiges. Alle Schwäche, gleichviel ob der Seele oder des Kör= pers, ift eine Verunftaltung und das Gegentheil von interessant. Der Muth ist schön und würdig, während die Furcht in jeder Form gemein und abstoßend ift. Selbst die größte Milde und Bart= lichkeit verträgt sich mit dem Muth. Der Maler Ary Scheffer schrieb einmal an seine Tochter: "Mein liebes Kind, bestrebe Dich auten Muthes und sanften Herzens zu sein, das sind die echten weib= lichen Eigenschaften. Auf Widerwärtigkeiten muß Reder gefaßt sein. Es giebt blos Gine Urt, dem Schicksal ins Auge zu sehen: mag es uns Segen oder Trübsal bringen, wir müssen Beides mit Würde hinnehmen. Den Muth dürfen wir nicht verlieren, oder wir verschlimmern unsere und un=

ferer Lieben Lage. Zu kämpfen und das Ringen immer und immer zu erneuern, das ist unser Lebensloos"\*).

In Krankheit und Kummer duldet Niemand muthiger und klagt weniger, als die Frauen. Ihr Muth, wenn das Herz ins Spiel kommt, ist in der That sprichwörtlich:

Wer feig die Frauen nennt, ber kennt sie wahrlich nicht, Sie sind voll Muth, sobald des Herzens Stimme spricht.

Die Erfahrung hat bewiesen, daß die Frauen unter den schwersten Prüfungen und Unfällen eben so viel Ausdauer bewähren können, wie die Männer. Leider giebt man sich zu wenig Mühe, sie zu unterweisen, wie sie kleinen Schrecken und unbedeutendem Verdruß tapfer begegnen können. Läßt man aber kleinen Leiden Spielraum und hätschelt sie, dann entsteht bald eine krankhafte Empfindlichkeit und diese wird zum Fluch des Lebens, indem sie die Frau und ihre Umgebung in chronischem Unbehagen erhält.

Das beste Heilmittel dieser Seelenstimmung ist eine gesunde sittliche und geistige Zucht. Kraft des Geistes ist für die Entwicklung des weiblichen Charakters eben so nothwendig wie für die des männlichen.

<sup>\*)</sup> Frau Grote's "Leben Ary Scheffer's" S. 154 f.

Sie verleiht der Frau die Fähigkeit, mit den Geschäften des Lebens fertig zu werden, und die Geistesgegenwart, deren sie bedarf, um in dringens den Fällen kräftig und mit Erfolg zu handeln. Charakter wird sich bei der Frau wie bei dem Manne stets als der beste Hüter der Tugend, als der beste Wächter des Glaubens, als der beste Begleiter zum Alter bewähren. Körperschönheit verwelft bald, aber Schönheit der Seele und des Charakters nimmt an Reizen zu, je älter sie wird.

Der Muth der Frau ist darum nicht weniger echt, weil er sich meistens im Dulden äußert. Der Beifall der Welt ermuthigt ihn nicht, denn fast immer wird er in der stillen Zurückgezogenheit des Privatlebens geübt. Es giebt indessen Fälle von heldenhafter Geduld und Ausdauer edler Frauen, die gelegentlich ans Licht des Tages treten. Eines der berühmtesten geschichtlichen Beispiele ist das von Gertrud von der Wart. Ihr Gatte, der zu den Mitschuldigen an der Ermordung des Kaisers Al= brecht gehören sollte, wurde zu der schrecklichsten aller Strafen, zum Rade, verurtheilt. Mit der innigsten Ueberzeugung von der Unschuld ihres Gatten stand die treue Frau bis zum letten Augen= blick an seiner Seite, wachte zwei Tage und Nächte bei ihm, trotte dem Zorne der Kaiserin und den Unbilden des Wetters und dachte an nichts, als ihm die Todesqualen zu erleichtern\*).

Nicht durch Muth im Dulden allein baben sich Frauen ausgezeichnet, von Liebe oder Pflichtgefühl getrieben, sind fie gelegentlich auch Heldinnen ge= worden. Als die Verschworenen, welche Jakob II. von Schottland nach dem Leben ftrebten, zu Perth in sein Schloß einbrachen, bat der König die Damen, die in dem Raum vor seinem Zimmer waren, daß sie die Thür so lange wie möglich geschlossen halten möchten, damit er Zeit zur Klucht habe. Die Mörder hatten die Schlöffer verdorben, jo daß der Schlüssel sich nicht umdrehte, und als sie das Zimmer der Damen erreichten, da zeigte sich, daß auch der Riegel beseitigt war. Da steckte die muthige Katharina Douglas mit dem ererbten Heldensinn ihres Geschlechts den Arm durch die Thürkrampen und machte ihn so lange zum Riegel. bis, nachdem ihr Arm gebrochen war, die Mörder mit gezogenen Dolchen und Schwertern ins Zimmer

<sup>\*)</sup> Die Leiben bieser eblen Frau und die ihres uns glücklichen Mannes werden in einem Briese, den sie später an eine Freundin schrieb, rührend beschrieben. Bor wenigen Jahren wurde dieser Bries in Haarlem unter dem Titel: "Gertrud von der Wart, oder Treue dis in den Tod" versöffentlicht. Frau Hemans hat die schreckliche Geschichte in einem schönen und schwungvollen Gedicht beschrieben, das man in ihren "Erzählungen von Frauen" sindet.

drangen und die Damen, die noch immer, wenn auch ohne Waffen, Widerstand leisten wollten, über den Haufen rannten.

Die Vertheidigung des Schlosses Lathom durch Charlotte de la Trémouille, die würdige Enkelin Wilhelm's von Nassau und des Admirals Coligny, ist ein ferneres schönes Beispiel von dem Helden= muth einer edlen Frau. Als die Soldaten des Parlaments sie zur Uebergabe aufforderten, ant= wortete sie, daß ihr Gatte sie mit der Vertheidi= gung des Schlosses betraut habe, und daß sie es ohne den Befehl ihres lieben Herrn nicht aus= liefern könne, aber von Gott Schut und Befreiung erhoffe. Bei ihren Einrichtungen zur Vertheidigung "ließ sie nichts aus den Augen", wie man erzählt, "damit sich Niemand mit einem Zufall oder einer Nachlässigkeit entschuldigen könne, und fügte zu ihrer früheren Geduld die entschlossenste Tapferkeit". Die tapfere Frau vertheidigte Haus und Gut ein ganzes Jahr lang gegen den Feind und hielt eine dreimonatliche ernstliche Belagerung und Beschießung aus, bis das Schloß endlich nach tapferster Ver= theidigung durch das Vorrücken des königlichen Heeres befreit wurde.

Ferner dürfen wir den Muth der Lady Franklin nicht vergessen, die auch dann noch, als alle Anderen die Hoffnung verloren hatten, die Aufsuchung der

Expedition Franklin's fortsetzte. Als die königliche geographische Gesellschaft ihr die Gründer-Medaille zuerkannte, bemerkte Sir Roderick Murchison, daß er im Laufe seiner langen Freundschaft mit ihr überreiche Gelegenheit gehabt habe, die hervor= ragenden Eigenschaften einer Frau, die sich der Bewunderung der Menscheit würdig gemacht habe, zu beobachten und zu prüfen. "Kein Kehlschlag konnte sie beugen, zwölf lange Jahre hielt fie an der Hoffnung fest und bewies eine Beharrlichkeit, eine Energie und eine Aufopferung, die wahrhaft einzig dasteht. Nun die von ihr ausgerüftete lette Expedition des ,Fox' unter dem muthigen M'Clintock die beiden großen Thatsachen festgestellt hat, daß ihr Gatte weite und bisher unbekannte Meere durchschifft und bei der Entdeckung der nordwest= lichen Durchfahrt seinen Tod gefunden hat, nun wird die Zuerkennung der Medaille von den Nationen gewiß als eine der vielen Belohnungen begrüßt werden, auf welche die Wittwe des be= rühmten Franklin die gerechtesten Ansprüche hat."

Der Pflichteifer, welcher den Charakter des Helden kennzeichnet, ist bei Frauen am häufigsten bei Wohlthaten hervorgetreten. Die meisten dersselben werden nie bekannt, da sie insgeheim, fern von den Blicken der Menschen und blos aus Liebe verrichtet werden. Wenn Frauen dieses Schlags

berühmt geworden sind, weil ihre Arbeiten sich mit Erfolg auf einen allgemeinen Kreis gerichtet haben, so ist dieser Ruf ihnen unerwartet und ungesucht zu Theil und ihnen häufig zu einer Bürde ge= worden. Wer hat nicht von Frau Fry und Fräu= lein Carpenter als Besucherinnen und Reforma= torinnen der Gefängnisse gehört, wer wüßte nicht, daß Frau Chisholm und Fräulein Rye sich der Aus= wanderer angenommen haben, und daß Fräulein Nightingale und Frau Marie Simon zu Aposteln der öffentlichen Krankenpflege geworden sind? Die edle englische Frau ist durch den Krimkrieg auch denen theuer geworden, denen ihr früheres stilles Wirken unbekannt geblieben war; die hoch= herzige Deutsche hat sich in zwei der größten Kriege unseres Jahrhunderts, in den Feldzügen von 1866 und 1870, als barmherzige Samariterin be= währt. Von der deutschen Nation opferwillig unter= stütt, hat Marie Simon in Loschwitz bei Dresden eine Invalidenheilstätte gegründet, ein liebliches und idyllisches Daheim, in dem später auch Invaliden der Arbeiten des Friedens Troft und Hülfe finden sollen.

Daß diese Frauen aus dem Kreise privaten und häuslichen Lebens herausgetreten sind, um zu Führerinnen in der Menschenliebe zu werden, läßt ihren sittlichen Muth als keinen geringen erscheinen, denn Rube, Gemüthlichkeit und Zurückgezogenheit sind den Frauen mehr als unserem Geschlecht natürlich und willkommen. Sehr wenige Frauen überschreiten die Grenzen des Daheims, um sich ein weiteres Feld nütlichen Wirkens zu suchen. Verlangt sie aber nach einem solchen, so wird es ihnen nicht schwer es zu finden. Der Arten, wie Männer und Frauen ihren Nach= barn helfen können, sind unzählige. Dazu bedarf es blos eines willigen Herzens und einer hurtigen Hand. Die meisten der Arbeiter aus Menschen= liebe, die wir genannt haben, sind übrigens nicht aus freier Wahl zu ihrem Wirken gekommen. Die Pflicht lag in ihrem Wege, schien ihnen die nächste zu sein, und so gingen sie an die Arbeit, ohne nach Ruhm, oder nach einer anderen Belohnung als der Billigung ihres eigenen Gewiffens zu verlangen.

Unter den Freundinnen der Gefangenen wird Sarah Martin weniger genannt, als Frau Fry, obgleich sie zuerst am Werk gewesen ist. Wie sie dazu kam, es zu übernehmen, giebt uns einen Beweis von weiblicher Warmherzigkeit und redelichem Frauenmuth.

Sarah Martin war die Tochter armer Eltern und verwaiste in früher Jugend. Bei ihrer Großmutter wurde sie in Caistor nahe bei Yarmouth erzogen, und verdiente sich ihren Lebensunterhalt, indem sie in Familien als Nähmädchen für einen Shilling täglich arbeitete. Im Jahre 1819 kam eine Frau, die ihr Kind grausam geschlagen hatte, in Varmouth ins Gefängniß und ihr Verbrechen wurde das Gespräch der Stadt. Auf die junge Nähterin machten die Erzählungen von dem Processe einen tiesen Eindruck und flößten ihr den Wunsch ein, die Frau im Kerker zu besuchen und an ihrer Vesserung zu arbeiten. Schon früher hatte sie oft, wenn sie an den Mauern des düsteren Hauses vorbeiging, den Drang empfunden, sich Eintritt zu verschaffen, damit sie die Gesangenen besuchen, ihnen aus der Bibel vorlesen und sich bemühen könne, sie zu der Gesellschaft zurückzusühren, deren Gesetz sie verletzt hatten.

Endlich konnte sie dem Verlangen nicht mehr widerstehen, die eingekerkerte Mutter zu besuchen. Sie trat an das Gefängnißthor, klopfte, und bat um Zutritt. Aus irgend einem Grunde wies der Wächter sie zurück, aber sie kam abermals, wiedersholte ihre Vitte und wurde jetzt zugelassen. Bald stand die böse Mutter vor ihr. Als Sarah Martin ihr den Zweck ihres Besuchs erzählte, brach die Verbrecherin in Thränen aus und dankte ihr. Dieser Dank und diese Thränen entschieden über die ganze Richtung von Sarah Martins späterem Leben. Indem sie sich mit der Nadel

ernährte, benutte die arme Nähterin ihre Muße= stunden fortan dazu, die Gefangenen zu besuchen und ihnen ihr Loos zu erleichtern. Sie machte sich selbst zu ihrem Prediger und Schullehrer, denn solche gab es damals im Kerker noch nicht, las ihnen aus der Bibel vor und unterrichtete sie im Lesen und Schreiben. Außer den Sonntagen und anderen freien Zeiten widmete sie diesem Zweck in jeder Woche einen ganzen Tag, "da sie fühlte, daß der Segen Gottes auf ihr ruhe". Sie lehrte den Frauen zu sticken, zu nähen und auszuschneiden. Der Verkauf der Artikel erlaubte ihr, andere Stoffe zu kaufen und die begonnene gewerbliche Ausbildung weiter fortzuführen. Den Männern lehrte sie Strobbüte, Mügen für Männer und Kinder, graue baumwollene Semden zu machen, so daß sie nicht müßig blieben und nicht über ihren Gedanken brüten konnten. Was die Gefangenen auf diese Weise ersparten, floß in eine Casse, welche Sarah dazu benutte, ihnen nach ihrer Entlassung Arbeit zu verschaffen und sie in den Stand zu setzen, ein neues und ehrliches Leben zu beginnen, während Sarah den Vortheil davon hatte, ihr Verhalten beobachten zu können.

Da Sarah Martin sich der Gefängnißarbeit zu ausschließlich widmete, so verdiente sie als Nähterin immer weniger und mußte sich die Frage

vorlegen, ob sie ihren Werken der Barmberzigkeit entsagen sollte, um ihr Geschäft wieder in Aufschwung zu bringen. Ihre Entscheidung war übrigens bereits getroffen. "Ich zählte die Kosten", fagte sie, "und mein Entschluß stand fest; wenn ich, indem ich den Anderen Wahrheit mittheilte, zeitlichem Mangel ausgesetzt war, so durfte ich die vorübergehenden Entbehrungen einer Einzelnen damit nicht in Vergleich bringen, was ich Anderen verschaffte, wenn ich dem Herrn folgte." Sie widmete nun den Gefangenen sechs bis sieben Stunden täglich und machte das Gefängniß, das früher der Schauplat liederlichen Müßiggangs ge= wesen war, zu einem Site geregelten Gewerb= fleißes. Neu eintretende Gefangene waren zuweilen widerspenftig, aber durch ihre unermüdliche Sanft= muth gewann sie schließlich ihre Achtung und Mitwirkung. Männer, in Jahren und Verbrechen ergraut, schlaue Taschendiebe aus London, ver= wahrloste Anaben und liederliche Matrosen, scham= lose Weiber, Schmuggler, Wilddiebe und die bunte Horde von Verbrechern, die das Gefängniß eines Seehafens gewöhnlich füllten, unterwarfen sich fämmtlich dem wohlthätigen Einflusse dieser guten Frau und machten unter ihren Augen den ersten Versuch ihres Lebens, eine Feder zu halten, oder aus einer Fibel das ABC zu lernen. Sie gewann

ihr Vertrauen, wachte, weinte und betete mit ihnen. Sie stärkte sie in ihren guten Entschlüssen, ermunterte die Hoffnungslosen und Verzweifelnden und bemühte sich, Alle auf den rechten Weg der Besserung zu führen und dort zu erhalten.

Länger als zwanzig Jahre folgte diese gute und treuherzige Frau ihrem edlen Pfade ohne große Ermuthigung und mit geringer Hülfe. Die Mittel ihres Unterhalts bestanden fast allein aus einem jährlichen Einkommen von zehn bis zwölf Pfund, einem Vermächtniß ihrer Großmutter, das sie durch ihren kleinen Verdienst als Nähterin ver= mehrte. Die städtischen Behörden von Narmouth, die recht gut wußten, daß die freiwilligen Arbeiten der edlen Frau ihnen die Ausgaben für einen Schullehrer und Geiftlichen, welche das Gesetz ihnen auferlegte, ersparten, trugen ihr in den beiden letz= ten Jahren ihrer Wirksamkeit einen Jahresgehalt von zwölf Pfund an, thaten es aber auf eine so unzarte Weise, daß ihr feines Gefühl schwer ver= wundet wurde. Sie schraf davor zurück, ein be= foldetes städtisches Umt zu übernehmen und Dienste, die bisher bloke Liebesarbeiten gewesen waren, für Geld zu verrichten. Die Mitglieder des Gefäng= nikausschusses bedeuteten sie aber barsch, "wenn man ihr gestatte, die Gefängnisse zu besuchen, so müsse sie die Bedingungen der Behörde anneh=

men, sonst schließe man sie aus". Sie bekam also zwei Jahre lang ihre zwölf Pfund jährlich, welche der Dank des Stadtraths für ihre Dienste als Predigerin und Schullehrerin des Gefängnisses waren. Jest wurde sie aber alt und schwach und die ungesunde Luft des Gefängnisses zerstörte zulett ihr Leben. Als sie auf dem Sterbebette lag, übte sie wieder ein Talent aus, welches sie gelegentlich in Mußestunden gepflegt hatte, und dichtete geistliche Lieder. Als Kunstwerke mögen sie keine Bewunderung verdienen, aber nie wurden Verse geschrieben, die wahrhafter im Geist oder mehr mit driftlicher Liebe getränkt gewesen wären. Ihr eigenes Leben war aber ein schöneres Gedicht, als sie je eins geschrieben hat, voll von echtem Muth, Beharrlichkeit, Liebe und Weisheit.

## Sechstes Kapitel.

## Selbst beherrschung.

Ehre und Nuten liegen nicht immer in bemselben Sack.

George Berbert.

Selbstbeherrschung ist die einzige wahre Freiheit, die es für den Einzelnen giebt. Friedrich Verthes.

In der Länge der Geduld, der Ausdauer und der Nachsicht zeigt sich viel von dem, was im Manne und in der Frau gut ist. Arthur Helvs.

Selbstbeherrschung ist blos Muth in einer anderen Form. Man kann sie fast als das Wesentlichste des Charakters betrachten. Um dieser Eigenschaft willen bezeichnet Shakespeare den Menschen als ein Wesen, welches vor sich und hinter sich blickt. Sie bildet den Haupt-unterschied zwischen dem Menschen und dem Thiere und ohne sie läßt sich ein wahrer Mensch gar nicht denken.

Die Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Tugenden. Sowie der Mensch seinen Trieben und Leidenschaften den Zügel schießen läßt, giebt er seine sittliche Freiheit auf. Er wird vom Strom des Lebens fortgeführt und sinkt zum Sclaven des Triebes herab, der augenblicklich in ihm der stärkste ist.

Um sittlich frei, also mehr als ein Thier zu sein, muß der Mensch die Fähigkeit, den Antrieben des Instincts zu widerstehen, besitzen und diese erlangt er blos durch Uebung in der Selbstbesherrschung. Somit ist diese Kraft diesenige, welche den wahren Unterschied zwischen einem thierischen und einem sittlichen Leben ausmacht und die hauptsächliche Grundlage des Charakters bildet.

In der Bibel wird nicht der starke Mann gepriesen, der eine Stadt erobert, sondern der
stärkere, der seinen eigenen Geist beherrscht. Unter
diesem Stärkeren ist derzenige zu verstehen, welcher
dank seiner Zucht über seine Gedanken, seine
Worte und seine Handlungen immerdar die Herrschaft übt. Neun Zehntel der lasterhaften Neigungen, welche die Gesellschaft verunzieren und
sie, wenn man ihnen Raum giebt, schänden, weil
sie zu Verbrechen anschwellen, würden zur Undedeutendheit herabsinken, wenn eine tapsere Selbstzucht, Selbstachtung und Selbstbeherrschung Fortschritte machte. Durch eine wachsame Ausübung
dieser Tugenden wird Reinheit des Herzens und

der Seele gewohnheitsmäßig und der Charafter entwickelt sich in Keuschheit, Tugend und Mäßigung.

Die beste Stütze des Charafters bleibt die Gewohnheit, die, jenachdem der Wille falsch oder richtig geleitet wird, entweder eine wohlwollende Herrscherin oder eine grausame Thrannin ist. In dem einen Falle werden wir ihre gehorsamen Unterthanen, in dem anderen ihre unterwürfigen Sclaven. Sie kann uns auf dem Pfade des Guten weiterhelfen, oder aber auf der Straße zum Ruin hintreiben.

Gewohnheit enisteht durch eine sorgfältige Bucht. Es ist zum Erstaunen, wie viel durch shstematische Ausbildung und Uebung erreicht werden kann. Man sehe nur, wie aus dem undankbarsten Stoffe, aus Flegeln, die man in ben Straßen aufliest, oder aus roben, ungekämmten Bauernburschen, die man hinter dem Pfluge weg= holt, durch eine fortwährende Ausbildung und Uebung die ungeahnten Eigenschaften des Muths, der Ausdauer und der Selbstaufopferung hervor= gelockt werden, und wie Menschen dieses Ur= sprungs auf dem Schlachtfelde und selbst bei den noch schrecklicheren Prüfungen der Ge= fahren zur See, zum Beispiel bei dem Brande der "Sarah Sands" oder bei dem Schiffbruch der Birkenhead', in Folge ihrer guten Kriegszucht

unverkennbare Beweise von echtem Helbenmuth geben.

Auf die Bildung des Charafters haben Zucht und Uebung ebenfalls einen bedeutenden Ginfluß. Ohne sie ist bei der Regelung des Lebens an ein richtiges Syftem und eine gute Ordnung nicht zu denken. Von ihnen hängt die Pflege des Gefühls der Selbstachtung, die Aneignung der Gewohnheiten des Gehorsams, die Entwicklung der Idee der Pflicht ab. Der felbständige und sich selbst beherrschende Mensch steht immersort unter Rucht, und je vollkommener diese ist, um so schöner wird seine sittliche Verfassung sein. Er hat seine Triebe zu ziehen und sie in Unterwürfigkeit unter die höheren Kräfte seiner Natur zu erhalten. Sie müffen den Befehlen seines innerlichen Mah= ners, des Gewissens, gehorchen oder er wird ber Sclave seiner Neigungen, das Spielwerk seiner Gefühle und Meinungen.

"In der Ueberlegenheit der Selbstbeherrschung", sagt Herbert Spencer, "besteht eine der Vollkommenheiten des idealen Menschen. Nicht jedem Eindruck zu erliegen, nicht von jedem Triebe, der gerade oben aufkommt, hin= und hergezogen zu werden, sondern sich selbst zu zügeln, im Gleichsgewicht zu halten und dem gemeinschaftlichen Urtheil seiner zu einem Nath versammelten Gefühle,

vor denen jede Handlung reiflich zu erwägen und mit Ruhe zu beschließen ist, zu folgen, das ist dasjenige, was die Erziehung, wenigstens die sittliche, zu erreichen strebt\*)."

Die erste und beste Bildungsanstalt sittlicher Zucht ist das Daheim, wie wir bereits gezeigt haben; zu nächst kommt die Schule und nach dieser die Welt, die große Schule des praktischen Lebens. Jede dieser Stusen bereitet auf die andere vor, und was der Mann oder die Frau wird, hängt meistentheils von dem ab, was vorhergegangen ist. Haben Menschen weder des Segens des Daheims noch des Segens der Schule genossen und hat man ihnen gestattet, ohne Bildung, Belehrung und Zucht aufzuwachsen, dann wehe ihnen und wehe der Gesellschaft, zu der sie gehören.

Das bestgeordnete Daheim ist stets das, in welchem die Zucht die vollkommenste ist und doch am wenigsten empfunden wird. Sittliche Zucht wirkt mit der Kraft eines Naturgesetzes. Wer ihr unterworsen ist, der giebt ihr unbewußt nach, und obgleich sie den ganzen Charakter formt und gestaltet, bevor das Leben zur Gewohnheit krystallisier wird, ist der auf diese Art wirkende Sinfluß meistentheils unsichtbar und unfühlbar.

<sup>\*) &</sup>quot;Gesellschafts = Statistif", S. 185.

Die Wichtigkeit strenger häuslicher Zucht erhellt aus einer merkwürdigen Thatsache, die in Frau Schimmelpenninch's Memoiren erzählt wird. Eine Dame, die mit ihrem Gatten die meisten Frrenshäuser Englands und des Festlandes besucht hatte, überzeugte sich, daß die zahlreichste Classe der Kranken fast überall aus einzigen Kindern bestehe, deren Eigenwille in früher Jugend nicht gebrochen oder in richtige Zucht genommen worden war, während diesenigen, welche zu starken Famislien gehörten und zur Selbstbeherrschung angeleitet worden waren, weit seltener geisteskrank wurden.

Obgleich der sittliche Charafter in hohem Grade von Temperament und körperlicher Gesundheit abhängt, und eine frühzeitige häusliche Zucht und das Beispiel von Gefährten eben so stark einwirken, liegt es doch in der Gewalt jedes Menschen, diesen Charakter durch wachsame und ausdauernde Selbstaufsicht zu regeln, zu schulen und zu ziehen. Ein tüchtiger Lehrer hat von den Neigungen und Gewohnheiten gesagt, daß sie eben so gut wie Lateinisch und Griechisch zu erlernen und für das Glück des Menschen doch viel wichtiger seien.

Dr. Johnson, der von Natur zum Trübsinn neigte und von früher Jugend an mehr als die meisten Menschen darunter zu leiden hatte, sagte, daß die gute oder schlechte Laune eines Menschen sehr viel von seinem Willen abhänge. Wir können uns eben so gut die Gewohnheit der Geduld und Zufriedenheit aneignen, wie die eines mürrischen und unzufriedenen Wesens. Wir können uns daran gewöhnen, kleine Uebel zu übertreiben und große Segnungen zu unterschähen. Wir können sogar das Opfer kleinlicher Kümmernisse werden, wenn wir ihnen Raum lassen. Mithin können wir uns in einer glücklichen Stimmung wie auch in einer krankhaften erziehen. In der That vermögen wir es dahin zu bringen, daß eine heitere Lebensenschauung in uns zu einer Gewohnheit gleich jeder andern wird\*). Es war keine Uebertreibung,

<sup>\*) &</sup>quot;In allen Fällen", fagt Jeremias Bentham, "wo die Macht bes Willens über die Gedanken zur Geltung gebracht werden kann, foll man ihnen eine glückliche Richtung geben. Man blicke auf die helle, ja die hellste Seite der Dinge und halte ihr das Geficht immer zugewendet. Ein großer Theil unseres Daseins muß in Unthätigkeit verfließen. Müffen wir am Tage, um ein Beispiel aus Taufenden zu wählen, auf Andere warten und dabei Zeit verlieren, oder will Nachts der Schlaf unsere Augenlider nicht schließen, so empfiehlt uns die Rücksicht auf unser Glück, uns mit angenehmen Gedanken zu beschäftigen. Geben wir spazieren, ober ruben wir im Saufe aus, fo kann ber Beift nicht mußig fein. Unfere Gedanken fönnen bann für unser Glud nütlich, unnütz oder gefährlich fein. Man leite fie richtig und die Gewohnheit heiterer Ge= danken wird wie jede andere entstehen." (Moralphilosophie, II, 105.)

wenn Dr. Johnson sagte, daß die Gewohnheit, Alles von der besten Seite zu betrachten, weit mehr werth sei, als tausend Pfund jährlich.

Das Leben des frommen Mannes wird von strenger Selbstzucht und Selbstbeherrschung durchsbrungen. Er soll nüchtern und wachsam sein, das Böse meiden und das Gute thun, im Geiste wandeln, gehorsam bis zum Tode sein, in bösen Tagen nicht verzweiseln, nicht ruhen, bis er Alles besorgt hat, gegen die Bosheit und gegen die Schlechten dieser Welt kämpsen, im Glauben wurzeln und wachsen und der Wohlthat nicht müde werden, dann wird er zur rechten Zeit, wenn er nicht verzagt hat, ernten.

Auch der Geschäftsmann bedarf der Unterord= nung unter eine strenge Regel und ein System. Das Geschäft wie das Leben beruht auf sittlicher Hebelkraft; in beiden hängt der Erfolg nicht wenig von jener Regelung der Stimmung und sorgfälztigen Selbstzucht ab, welche dem weisen Manne die Herrschaft nicht blos über sich selbst, sondern auch über Andere verleiht. Geduld und Selbstzbeobachtung ebnen den Pfad des Lebens und öffnen manche Wege, die sonst verschlossen bleiben würden. Dasselbe thut die Selbstachtung, denn achten die Menschen sich selbst, so achten sie geswöhnlich auch die fremde Persönlichkeit.

Für die Politik gilt dasselbe wie für das Ge= schäft. In diesem Lebenskreise gelangt man weniger durch Talent als durch Temperament, weniger durch Genie als durch Charafter zu Erfolgen. Besitt ein Mann keine Selbstzucht, so fehlt es ihm an Geduld wie an Tact und er hat nicht die Kraft, sich selbst zu beherrschen und Andere zu leiten. Als in Pitt's Gegenwart von der Eigenschaft gesprochen wurde, deren ein Ministerpräsident am meisten bedürfe, nannte einer der Anwesenden die Bered= samkeit, ein zweiter das Wissen, ein dritter die Arbeitsfraft. "Mein", sagte Pitt, "die Geduld ist es!" Geduld bedeutet aber Selbstbeherrschung und in dieser Eigenschaft war Pitt groß. Sein Freund Georg Rose sagt von ihm, daß er ihn nicht ein einziges Mal seine Ruhe verlieren sah\*). Man

<sup>\*)</sup> Graf Stanhopetheilt in seinen "Vermischten Schriften" aus einem Briefe Boyd's solgenben Auszug mit: "Bon bem verstorbenen Christmas, ber an ber Bant von England lange Jahre eine wichtige Stellung hatte, wurde eine Anecdote erzählt. Er war früher Beamter im Schatzamt oder bei einer anderen Behörde und diente dem Minister Pitt einige Zeit als Geheimsschreiber oder Privatsecretair. Christmas war einer der gefälligsten Menschen, die ich kennen gesernt habe, und vermöge seiner Stellung beständigen Unterbrechungen ausgesetzt, beisbenen ich ihn nie ärgerlich werden sah. Eines Tags war er ungewöhnlich beschäftigt, da er für einen Gerichtshof eine Masse von Rechenungen auszustellen hatte, aber er blieb so gleichmüthig wie

zählt die Geduld gewöhnlich zu den "langsamen" Tugenden, aber Pitt verband mit ihr eine außerordentliche Bereitschaft, Kraft und Schnelligkeit des Gedankens wie der That.

Durch Gedulb und Selbstbeherrschung wird der echte Heldencharakter zur Vollendung gebracht. Sie gehörten zu den hervorragenden Charakterzügen des edlen Scharnhorst, der mit dem Freiherrn von Stein die Wiedergeburt Preußens vorbereitete. Als Ausländer und Bürgerlicher hatte er in Berlin von vorn herein einen schlimmen Stand und viele seiner Feinde vergaßen sogar, daß er durch seine besonnene Entschlossenheit den ersten Sonnenblick des Ruhms hervorgerusen hatte, der nach unaufhörlichen Unsfällen bei Eylau auf die preußischen Wassen gestallen war. Als Scharnhorst dann die Neubildung des preußischen Heeres ausführte, rief er als Restormator neuen Haß hervor, aber mit seinem edlen Ziel vor Augen harrte er aus und vollendete

immer und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, den alten Herrn nach seinem Geheimniß zu befragen. Sie sollen es ersahren, Herr Bond. Pitt hat mir gesagt: Verlieren Sie Ihre gute Laune wo möglich keinen Angenblick und am wenigsten in den Geschäftsstunden. Meine Arbeiten hier beginnen um neun Uhr und enden um drei Uhr. Ich handle nach dem Nathe des berühmten Staatsmanns und verliere in diesen Stunden meinen Gleichmuth nie".

sein Werk. Er sah noch, wie seine über die Achsel angesehenen jungen Soldaten sich im Feuer bewährten, wenn er auch den vollen Triumph der guten Sache nicht erlebte, da er nach der Schlacht von Lützen an einer Wunde starb.

Ein heftiges Temperament braucht kein schlechtes zu sein. Je heftiger der Mensch aber ist, um so mehr bedarf er der Selbstzucht und Selbstherrschaft. Dr. Johnson sagt, die Menschen würden mit dem Alter immer besser und die Erfahrung wirke so, aber dieses Resultat hängt von der Weite, der Tiese und dem Abel ihrer Natur ab. Nicht sowohl durch ihre Fehler werden die Menschen ruinirt, als durch die Art, wie sie sich benehmen, nachdem sie Fehler begangen haben. Der Weise wird von den Leiden, die er sich zuzieht, Nuhen haben, aber es giebt Leute, auf welche die Erfahrung keinen reisenden Einfluß übt und die mit der Zeit blos engherziger, bitterer und lasterhafter werden.

Was man bei einem jüngeren Menschen ein heftiges Temperament nennt, deutet häusig auf einen großen Vorrath unreiser Energie hin, die sich in nüglicher Arbeit bewähren wird, wenn man ihr nur freie Bahn macht. Man erzählt von Stephan Gerard, einem Franzosen, der in den Vereinigten Staaten zu einer ungemein erfolgreichen Laufbahn gelangte, daß er, wenn er von einem jungen Kaufs

mann mit heftigem Temperament hörte, ihn schleunigst in sein Geschäft nahm und in einem Zimmer allein arbeiten ließ. Gerard war nämlich der Ansicht, daß solche Personen die besten Arbeiter seien, und daß ihre Energie sich auf die Arbeit richten werde, wenn man die Versuchung zu Zank von ihnen fernhalte.

Ein heftiges Temperament kann weiter nichts als einen starken und regsamen Willen bedeuten. Ungezügelt ergeht es sich gelegentlich in leidenschaftlichen Ausbrüchen, aber geschult und in Unterwürfigkeit gehalten, kann es die Quelle energischer Kraft und Nütlichkeit werden. Es läßt sich dem Dampse vergleichen, den man in einer gut einzerichteten Dampsmaschine in Bereitschaft hält und durch Schieber, Regulatoren und Hebel regelt und zügelt. In der That haben viele der größten geschichtlichen Charaftere ein heftiges Temperament, aber auch einen eben so starken Willen gehabt, diese Triebkraft unter strenger Aussicht und Regel zu halten.

Der berühmte Blücher hatte eine höchst cholerische und leidenschaftliche Natur und mußte viel Kämpfe mit sich selbst bestehen, um sein Temperament zu beherrschen. In seiner Jugend forderte er einen Vorgesetzten zum Zweikampse heraus und schrieb an Friedrich den Großen wegen einer vermeintlichen Burücksetzung einen Brief, der seine augenblickliche Entlassung aus dem Heer zur Folge hatte. Die brutalen Mißhandlungen, die Preußen von dem sieg-reichen Napoleon zu erdulden hatte, machten ihn fast rasend. Als diesem Manne, für den der ganze Inbegriff der Kriegswissenschaft im "Daraufloß-gehen" bestand, 1813 der Oberbesehl über das schlessiche Heer anvertraut wurde, überraschte er Freunde und Feinde durch seine Herrschaft über sich selbst. Um der großen Sache willen wußte er Kränkungen zu verschmerzen und unrichtigen Anssichten zur Vermeidung größern Unheils für den Augenblick nachzugeben. "Vorwärts" blieb sein Lieblingswort und "Marschall Vorwärts" nannten ihn die Soldaten, die er zum Siege mit sich fortriß.

Auch Cromwell soll in seiner Jugend eigensinnig, querköpfig, heftig und unlenkbar gewesen
sein und einen großen Borrath jugendlicher Energie
besessen haben, die sich in verschiedenen tollen
Streichen Luft machte. In seiner Baterstadt stand
er im Ruse eines Lärmmachers und schien auf dem
schlechtesten Wege zu sein, als die Religion in
einer ihrer strengsten Formen sich seiner starken
Natur bemächtigte und ihn der eisernen Zucht des
Calvinismus unterwarf. Seiner energischen Natur
wurde dadurch eine ganz neue Richtung gegeben,
die sich einen Ausweg ins öffentliche Leben erzwang

und schließlich in einer fast zwanzigjährigen Periode in England zum herrschenden Sinfluß wurde.

Die Heldenfürsten des Hauses Nassau zeichneten sich sämmtlich durch Selbstbeherrschung, Selbst= verleugnung und entschlossene Thatkraft aus. Wil= helm der Schweigsame wurde so genannt, nicht weil er wortkarg war — denn er war ein beredter und mächtiger Redner, wenn es zu sprechen galt -, sondern weil er zu schweigen wußte, wenn nicht zu sprechen Weisheit mar, und weil er seine Beschlüsse geheim hielt, wenn das Bekanntwerden derselben für die Freiheit seines Vaterlandes ge= fährlich geworden sein würde. Er war in seinem Benehmen so fanft und verföhnlich, daß seine Feinde ihn für schüchtern und kleinmüthig ausgaben. Wenn aber die Zeit zum Handeln kam, dann war fein Muth heldisch, seine Entschlossenheit unbeugsam. "Ein Fels im Meere", fagt Motley, ber Geschicht= schreiber der Niederlande, "unerschüttert vom wüthenden Wogendrang, das war das Lieblings= bild, das seine Freunde auf seine Festigkeit an= wendeten."

Motley vergleicht Wilhelm den Schweigsamen mit Washington, dem er in mancher Beziehung glich. Der amerikanische Patriot erscheint in der Geschichte gleich dem holländischen als eine wahr= hafte Verkörperung von Würde, Tapferkeit, Reinheit

und persönlicher Vortrefflichkeit. In sehr schwierigen und gefährlichen Augenblicken beherrschte er seine Gefühle dergeftalt, daß er denjenigen, welche ihn nicht genauer kannten, den Eindruck machte, als ob er eine angeborene Ruhe besitze, die fast bis zur Unempfindlichkeit gehe. Tropdem war Washing= ton von Natur warm und ungestüm und seine Milde, Sanftheit, Höflichkeit und Rücksicht für Andere waren das Ergebniß einer strengen Selbst= beherrschung und rastlosen Selbstzucht, die er von feiner Knabenzeit an übte. Sein Biograph fagt von ihm, daß er "ein heftiges Temperament und starke Leidenschaften hatte, aber in den vielfachen Scenen von Versuchungen und Aufregungen, durch die er ging, beständig bemüht war und schließlich dahin gelangte, sich zu zügeln und zu beherrschen". An einer andern Stelle sagt er: "Seine Leiden= schaften waren stark und brachen zuweilen mit Heftigkeit hervor, aber er besaß die Kraft, sie augenblicklich zurückzudrängen. Seine Selbstbeherrschung war vielleicht sein merkwürdigster Charakterzug. Bum Theil hatte er sie sich angeeignet, aber schon von Natur aus scheint er diese Kraft in einem Grade besessen zu haben, der bei anderen Menschen nicht vorkommt \*)".

<sup>\*)</sup> Jared Sparks' "Leben Washingtons", S. 7, 534.

Wie Napoleon hatte auch der Herzog von Wellington eine höchst reizdare Natur und konnte sie nur durch wachsame Selbstbeherrschung im Zaume halten. Mitten in der Gefahr wußte er so kalt und ruhig zu bleiben wie ein Indianer= häuptling. Bei Waterloo und auf anderen Schlacht= seldern ertheilte er seine Besehle in den schlimmsten Augenblicken ohne die leichteste Aufregung und mit einem Ton der Stimme, der leiser als sonst bei ihm war\*).

Der Dichter Wordsworth hatte in seiner Kindheit eine mürrische, heftige Natur und trotte in seiner Verkehrtheit und Hallstarrigkeit jeder Bestrasung. In der Schule der Erfahrung lernte er eine größere Selbstbeherrschung üben, aber nun wurden die Sigenschaften, die er als Knabe verrathen hatte, darin nütlich, daß sie ihn den Tadel seiner Feinde zu verachten befähigten. In allen Perioden seines Lebens trat bei Wordsworth nichts stärker hervor, als seine Selbstachtung, seine Selbstbestimmung und sein Kraftbewußtsein.

Der Glaubensbote Henry Martyn ist ein zweites Beispiel eines Mannes, bei dem die Heftigkeit des Temperaments blos zurückgehaltene unreise Energie

<sup>\*)</sup> Brialmont's "Leben Wellington's". Smiles, Charafter. 2. Aufl.

ift. Als Knabe war er muthwillig, ungeduldig und störrisch, aber indem er gegen seine Neigung zum Eigensinn beständig ankämpste, gewann er allmälig die nöthige Kraft, ihn gänzlich zu besiegen und die von ihm heiß begehrte Gabe der Geduld zu erlangen.

Jemand kann schwach organisirt sein, aber dank seinem glücklichen Temperament ist seine Seele groß, thätig, edel und königlich. Prosessor Tyndall hat uns ein schönes Bild von Faradan's Charakter und von seinen aufreibenden Arbeiten im Dienste der Wissenschaft entworsen, das ihn als einen Mann mit einer starken, selbständigen und sogar feurigen Natur, aber zugleich als höchst zart und gefühlvoll darstellt. "Unter seiner Milde und Güte", sagte er, "glühte das Feuer eines Vulcans. Er war ein Mann von einer reizbaren und heißen Natur, aber durch strenge Selbstzucht hatte er die Gluth in ein erwärmendes und belebendes Feuer verwandelt, das sich nie in nugloser Leidenschaft verzehren kann."

In Faraday's Charafter lag ein schöner und mit Selbstbeherrschung nahe verwandter Zug, der erwähnt zu werden verdient: seine Selbstverleugnung. Da er sich der praktischen Chemie widmete, so hätte er leicht ein großes Vermögen erwerben können, aber er widerstand der Versuchung und folgte dem Pfade der reinen Wissenschaft. "Zieht man die Dauer seines Lebens in Rechnung, so hatte dieser Sohn eines Schmieds und Lehrling eines Buchschnders zwischen einem Vermögen von 150,000 Pfund und einem Wissen ohne materielle Belohnung zu wählen. Er zog das Lettere vor und starb in Armuth. Dafür hatte er den Kuhm, vierzig Jahre lang die englische Wissenschaft bei den fremden Völfern zu vertreten \*)."

Wir wollen von einem Franzosen ein ähnliches Beispiel von Selbstverleugnung erzählen. Der Geschichtsforscher Anquetil gehörte zu den wenigen Literaten Frankreichs, die sich nicht unter das Joch Napoleon's beugten. Er versank in so große Armuth, daß er von Brod und Milch leben und seine Ausgaben auf drei Sous täglich beschränken mußte. "Ich brauche den Sieger von Marengo und Austerlitz nicht", sagte er, "und könnte ihm sogar mit zwei Sous täglich aushelken." "Benn Sie aber krank werden", bemerkte ein Freund, dann brauchen Sie der Beihülfe einer Person. Weßhalb machen Sie es nicht wie Andere? Schmeicheln Sie dem Kaiser, Sie brauchen ihn zum Leben." "Zum Sterben brauche ich ihn nicht", war die Antwort

<sup>\*)</sup> Tyndall, "Faraday als Entdecker", S. 156.

des Geschichtsforschers. Anquetil starb aber nicht an Armuth. Er brachte sein Leben auf 94 Jahre und sagte einem Freunde kurz vor seinem Tode: "Kommen Sie und sehen Sie, wie ein Mann stirbt, der noch voller Leben ist".

Sir James Dutram bewährte in einem gänzlich verschiedenen Lebensfreise denselben Charafterzug edler Selbstverleugnung. Gleich dem großen König Arthur war er im schönsten Sinne des Worts ein Mann, der seinen eignen Vortheil hintansetzte. Seine ganze Laufbahn wurde durch eine edle Un= eigennütigkeit gekennzeichnet. Mochte er auch die Politik, die er dann und wann zur Ausführung bringen mußte, persönlich mißbilligen, so strauchelte er doch nicht ein einziges Mal auf dem Pfade der Pflicht. So war er mit der Eroberung von Scinde nicht einverstanden und leistete tropdem während des Feldzugs Dienste, die vom General Napier als wahrhaft glänzend bezeichnet wurden. Als dann der Krieg, vorüber war und die reiche Beute zu Küßen des Siegers lag, saate Dutram: "Ich mißbillige die Politik dieses Krieges und will an dem Blutgelde keinen Antheil haben".

Nicht weniger trat seine schöne Selbstverleugnung hervor, als er sich mit einem zahlreichen Heer nach Lucknow durchschlug, um Havelock Hülfe zu bringen. Als höherem Officier gebührte ihm der Oberbefehl, aber er wußte, was Havelock bereits gethan hatte, und überließ mit seltener Uneigennütigkeit dem jüngern Officier den Ruhm, den Feldzug zu Ende zu bringen, indem er sich erbot, als Freiwilliger unter ihm zu dienen. "Wer sich zu solchem Ruf gebracht hat wie Generalmajor Dutram", sagte Lord Clyde, "der kann Ehre und Ruhm mit Anzberen theilen, doch wird dadurch der Werth des Opfers, das er mit seltener Uneigennütigkeit gesbracht hat, nicht verringert."

Will Jemand ehrenhaft und friedsam durchs Leben gehen, so ist es durchaus nothwendig, daß er in kleinen wie in großen Dingen Selbstverleug=nung üben lernt. Man muß zu tragen und sich zu bescheiden wissen. Das Temperament ist in Unterwürfigkeit unter den Verstand zu halten, und die kleinen Dämonen der bösen Laune, des Ungestüms und des Spottes sind streng zu verbannen. Finden sie einmal Eingang in die Seele, so kehren sie gern zurück und nehmen auf immer von ihr Besitz.

Für das persönliche Glück ist es nothwendig, daß man seine Worte wie seine Handlungen im Zügel hält, denn es giebt Worte, die stärker als Schläge tressen, und man kann "Dolche sprechen", wenn man auch keine hat. "Ein Zungenstich", sagt das französische Sprichwort, "ist schlimmer als ein Lanzenstoß." Die beißende Entgegnung,

bie auf die Lippen steigt und den Segner, wenn man sie ausspricht, in Verwirrung bringt, läßt sich zuweilen schwer zurüchalten. "Gott behüte uns", sagt Friederike Bremer, "vor der zerstörenden Macht der Worte." Es giebt Worte, welche das Herz schwerer als ein scharses Schwert verletzen, Worte, deren Spite auf Lebenszeit im Herzen steckenbleibt.

Der Charafter soll sich mithin in der Wahl der Worte eben so wie in allem Anderen zeigen. Der weise und sich selbst beherrschende Mann wird seinen Bunsch unterdrücken, auf Kosten der Gefühle eines Dritten einen witzigen oder strengen Ausspruch zu thun, während der Narr Alles herausplappert, was er denkt, und lieber seinen Freund als seinen Scherz opfert. Salomo sagt: "Der Mund des Weisen liegt in seinem Herzen, das Herz eines Narren liegt in seinem Munde".

Es giebt übrigens Menschen, welche keine Narren sind und sich in ihrer Sprache wie in ihren Hand-lungen doch übereilen, weil es ihnen an Geduld und Zurückhaltung sehlt. Wer scharf denkt und einschneidend spricht und vielleicht noch dazu von augenblicklicher Erregung hingerissen wird, der läßt ein spöttisches Wort sliegen, das zu seinem höchsten Nachtheil auf ihn selbst zurücksallen kann. Selbst Staatsmänner ließen sich nennen, die gesehlt haben, weil sie der Versuchung nicht widerstehen

konnten, auf Kosten eines Gegners geistreich oder scharf zu sein. "Die Wendung einer Rede", sagt Bentham, "hat über das Schicksal mancher Freundschaft und, so viel ich weiß, auch manches Königzreichs entschieden." Deßhalb soll man, wenn man ein kluges, aber hartes Wort zu schreiben versucht ist, es lieber im Tintensasse lassen, so schwer es werden mag. "Eine Gänseseder", sagt ein spanisches Sprichwort, "verletzt oft mehr als eine Löwenklaue."

Carlyle fagt, indem er von Oliver Cromwell spricht: "Wer seine Ansicht nicht für sich behalten kann, der wird nie etwas Bedeutendes aussühren". Bon Wilhelm dem Schweigsamen sagte einer seiner größten Feinde, daß man nie ein anmaßendes oder unvorsichtiges Wort von seinen Lippen habe fallen hören. Gleich ihm war Washington im Gebrauch der Sprache die Zurüchaltung selbst, indem er sich nie einen Vortheil über einen Gegner verschaffte, oder in einer Debatte nach einem kurzen Triumphe strebte. Man pslegt zu sagen, zuletzt komme die Welt zu dem Weisen, welcher weiß, wann und wie man schweigen muß, zurück und unterstütze ihn.

Von sehr erfahrenen Männern weiß man, daß es ihnen oft leid gewesen ist, gesprochen zu haben, aber nie ist es einem leid gewesen, daß er geschwiegen hat. "Schweig", sagt Pythagoras, "oder jag Etwas, das besser als das Schweigen ist."
"Sprich gescheit", sagt George Herbert, "oder
schweige weise." Franz von Sales, den Leigh
Hunt "den adeligen Heiligen" nannte, hat gesagt:
"Es ist besser, im Schweigen zu verharren, als in
übler Laune die Wahrheit zu sagen, denn das heißt
ein vortrefsliches Gericht durch eine schlechte Brühe
verderben". Ein zweiter Franzose, Lacordaire, weist
dem Sprechen die erste und dem Schweigen die
zweite Stelle an. "Nach dem Sprechen", sagt er,
"ist das Schweigen die größte Macht der Welt."
Wie mächtig kann auch ein zu rechter Zeit gesprochenes Wort sein! Ein altes Sprichwort aus
Wales sagt: "Der Mund des Gesegneten hat
eine goldene Zunge".

De Leon, ein ausgezeichneter spanischer Dichter des 16. Jahrhunderts, gab ein merkwürdiges Beispiel von Selbstbeherrschung. Jahre lang lag er einsam und ohne Licht in den Kerkern der Juquissition, weil er einen Theil der Bibel in seine Muttersprache übersetzt hatte. Als man ihn endlich frei ließ und ihm seinen Lehrstuhl zurückgab, strömten die Studenten in Masse in seine erste Borlesung, weil sie glaubten, daß er über seine lange Haft sprechen werde. De Leon war aber zu klug, um sich in Anschuldigungen zu ergehen. Sinsach knüpste er an die Borlesung an, die vor

fünf Jahren so traurig unterbrochen worden war, begann mit der gewohnten Formel: "Gestern sagten wir", und ging sofort auf den Gegenstand ein.

Natürlich giebt es Zeiten und Gelegenheiten, wo die Aeußerung von Unwillen nicht blos er= laubt, sondern sogar nothwendig ift. Wir haben die Pflicht, über Falschheit, Selbstsucht und Grausamkeit empört zu sein. Ein wahrhaft gefühlvoller Mann wird bei jeder Niedrigkeit und Gemeinheit auffahren, auch wenn er nicht die Verpflichtung hat, iich auszusprechen. "Mit einem Menschen", jagt Perthes, "der nicht in Unwillen gerathen fann, möchte ich nichts zu thun haben. Es giebt in der Welt mehr gute als schlechte Menschen, und die schlechten haben blos deßhalb die Oberhand, weil sie kühner sind. Ein Mann, der sich seiner Rräfte mit Entschiedenheit bedient, muß uns wohl= gefallen, und wir nehmen oft blos aus dem Grunde, weil er das thut, für ihn Partei. Allerdings ist es mir oft leid gewesen, daß ich gesprochen habe, aber eben so oft ist es mir leid gewesen, daß ich geschwiegen habe\*)."

Wer das Necht liebt, der kann gegen das Unrecht und das Begehen von Unrecht nicht gleichgültig

<sup>\*)</sup> Perthes' Leben, II, 216.

sein. Empfindet er warm, so wird er warm und aus vollem Herzen sprechen. Eine edle Frau\*) hat geschrieben:

Ein gutes herz lehrt uns mit Nachbruck haffen, Wenn Menschen ihren Pflichten sich entziehn, Den Dank für Dienste lange unterlassen, Die Lüge nicht und nicht das Unrecht fliehn, Wenn sie Beleidigungen nie verzeihen Und frei geboren sich ber Knechtschaft weihen.

Gegen einen ungeduldigen Zorn haben wir auf der Hut zu sein. Die besten Menschen können ungeduldig werden, und gerade die Stimmung, die uns Ernst einslößt, macht uns auch unduldsam\*\*). "Lon allen geistigen Gaben", sagt Julie Wedgwood, "ist Geduld der Seele die seltenste, und das Letzte, was wir lernen, ist der Glaube an Schwierigkeiten, die wir nicht sehen."

Das beste Gegenmittel gegen eine unduldsame Stimmung ist Vermehrung der Weisheit und der

<sup>\*)</sup> Lady Elisabeth Carew.

<sup>\*\*)</sup> Franz Horner sagt in einem seiner Briefe: "Unter ten eifrigsten und aufrichtigsten Freunden der Freiheit finden Sie die größten Onerföpfe, Männer von einer eigenen, spießbürgerlichen Sorte Tugend, die den Keil, um ein Liebslingswort Sharpe's zu gebrauchen, mit dem breiten Ende voran eintreiben und in der Politik keine Mäßigung kennen". "Tranz Horner's Leben und Brieswechsel", II, 133.

Lebenserfahrung. Ein ausgebildeter gesunder Verstand wird gewöhnlich schon hinreichen, die Menschen vor den Verwicklungen zu bewahren, in die sie durch sittliche Ungeduld leicht gerathen tönnen, denn der gefunde Verstand besteht haupt= fächlich in der Gemüthästimmung, welche uns befähigt, die praktischen Geschäfte des Lebens mit Rechtssinn, Klugheit, Vorsicht und Wohlwollen zu betreiben. Darum sind gebildete und erfahrene Männer stets die nachsichtigsten und duldsamsten, während unwissende und engherzige Versonen nachtragen und feine Rücksichten fennen. Männer mit einer großangelegten und edlen Natur sind nach Maßgabe ihrer praktischen Weisheit geneigt, den Fehlern und Mängeln Dritter Rechnung zu tragen, die einwirkende Kraft der Umstände auf die Bildung des Charakters zu berücksichtigen und die geringe Widerstandskraft schwacher und fehl= greifender Menschen gegen Versuchung und Frrthum nicht zu vergessen. "Ich kenne keinen begangenen Rehler", jagte Goethe, "ben ich nicht auch hätte begeben können." In demselben Sinne fagte ein weiser und guter Mann, als er einen Verbrecher nach Tyburn führen fah: "Da geht Jonathan Brad= ford, um sich von Gott Verzeihung zu holen".

Das Leben wird in einem bedeutenden Grade immer das fein, wozu wir es machen. Der

Fröhliche macht eine fröhliche Welt, der Traurige eine traurige. In der Regel sehen wir unsere eigene Stimmung aus der unserer Umgebung zurückstrahlen. Sind wir selbst zänkisch, so werden wir unsere Bekannten eben so sinden, tragen wir ihnen nach und begegnen ihnen unsreundlich, so werden sie eben so gegen uns sein. Jemand, der vor nicht langer Zeit von einer Abendgesellschaft zurücksehrte, klagte einem Nachtwächter der Runde, daß ein verdächtig aussehender Mensch ihm solge: es war sein eigener Schatten. So ist es bei Jedem von uns mit dem Leben; meistens ist es der Resser unser selbst.

Wollen wir mit Anderen in Frieden leben und ihre Achtung gewinnen, so müssen wir auf ihre Persönlichkeit Rücksicht nehmen. Jedermann hat seine Sigenheiten der Manier und des Chazrakters, wie er seine eigene Gestalt und seine eigenen Gesichtszüge hat. Im Berkehr mit ihm müssen wir diese Sigenheiten schonen, wie wir dasselbe von ihm für uns verlangen. Vielleicht kennen wir unsere Sigenheiten selbst nicht, aber sie existiren dennoch. In Südamerika giebt es ein Dorf, wo Kröpfe so gewöhnlich sind, daß ein schlanker Hals sür einen Fehler gilt. Sines Tages gingen einige Engländer durch den Ort und sogleich sammelte sich die Menge, verspottete sie und

rief: "Seht die Menschen da, sie haben nicht ein= mal Kröpfe"!

Viele Versonen machen sich große Unruhe dar= über, was andere Leute von ihnen und ihren Eigenheiten denken. Einige sind nur zu geneigt, die boshafte Seite hervorzukehren, und befürchten, weil sie nach sich selbst urtheilen, das Schlimmfte. Sehr häufig ift aber die Lieblosigkeit Dritter, wenn sie wirklich eriftirt, blos der Reflex unseres eigenen Mangels an Liebe und Nachsicht. Noch häufiger hat die Qual, die wir empfinden, ihre Quelle in unserer Einbildung. Selbst wenn die uns Nahe= stehenden unfreundlich über uns denken, machen wir die Sache nicht besser, wenn wir uns über sie erhigen. Wir setzen uns dann unnöthiger= weise ihrer üblen Laune oder Bosheit aus. "Das Schlechte, das aus unserem Munde kommt", fagt George Herbert, "fällt häufig in unseren Busen hinein."

Der große und gute Naturforscher Faraday gab seinem Freunde Tyndall in einem Briefe einen vortresslichen Rath, der voll praktischer Weisheit und das Resultat einer reichen Lebensersahrung ist: "Lassen Sie mich als alten Mann, der nun durch Erlebnisse gewißigt ist, Ihnen sagen, daß ich in jüngeren Jahren die Absichten der Leute häusig falsch außlegte und mich erst später

überzeugte, daß sie gar nicht so dachten, wie ich geglaubt hatte. Ich gelangte ferner zu dem allge= meinen Grundsate, daß man etwas harthörig sein müsse, wenn man Worte bore, in denen ein Stachel zu liegen scheine, daß man aber rasch verstehen muffe, wenn sich ein freundliches Gefühl ausspreche. Die richtige Wahrheit tritt zulett immer hervor, und find unsere Gegner im Unrecht, so lassen sie sich leichter überzeugen, wenn man ihnen mit Schonung antwortet, als wenn man sie zu Boden rennen will. Ich will damit weiter nichts fagen, als daß man gegen die Resultate der Parteinahme blind sein und für guten Willen offene Augen haben muß. Man wird am glücklichsten werden, wenn man den Dingen, die zum Frieden führen, zu folgen bestrebt ift. Sie können sich kaum denken, wie oft ich mich insgeheim erbost habe, wenn man mir, wie ich glaubte, un= gerecht und anmaßend entgegengetreten ift, und doch habe ich mich bemüht und hoffentlich es auch erreicht, Entgegnungen gleicher Art zurückzuhalten. Ich weiß auch, daß ich dabei nie verloren habe"\*).

Als der Maler Barry in Rom war, verwickelte er sich nach seiner Gewohnheit mit Künstlern und

<sup>\*)</sup> Tynball, "Faraday als Entbeder", S. 40.

Dilettanten in wüthende Zänkereien über Gemälde und Kunsthandel. Sein Freund und Landsmann Edward Burke, der stets der edle Gönner streb= samen Talents war, schrieb ihm darüber freundlich und verständig: "Glauben Sie mir, lieber Barry, daß die Waffen, mit denen man das Uebelwollen der Welt bekämpfen soll, und die Eigenschaften, durch die wir sie mit uns und uns mit ihr ver= söhnen müssen, Mäßigung, Milde, ein wenig Nachsicht für Andere und viel Mißtrauen gegen uns felbst sind. Das find nicht die Eigenschaften eines gewöhnlichen Geistes, wie Mancher vielleicht denkt, sondern Tugenden hoher und schöner Art, die unsere Natur adeln, indem sie zugleich zu unserer Ruhe und unserem Glück beitragen. Nichts fann einer wohlgefügten Seele unwürdiger sein, als das Leben in Zank und Streit, im Knurren und Schelten mit seiner ganzen Umgebung zu verbringen. Wir muffen mit Unsersaleichen im Frieden leben, wenn nicht um ihrer, so doch um unser willen"\*).

<sup>\*)</sup> Dieser Burke, ber Barry einen so vortrefslichen Rath gab, war selbst hinsichtlich seines Temperaments nicht tabels los. Als er in Beaconssielb krank lag, kam Fox, von dem er sich wegen Verschiedenheit der Ansichten über die französsiche Revolution getrennt hatte, zum Besuch. Burke weigerte sich aber entschieden ihn zu sehen. Als Fox wieder in

Niemand kannte den Werth der Selbstbeherrschung besser, als der Dichter Burns, und Niemand wußte sie Anderen eindringlicher zu empfehlen, als er, aber wenn er sie bewähren sollte, so war er doch der Schwächsten einer. Er vermochte sich das Vergnügen nicht zu versagen, auf Kosten Anderer scharf und wizig zu spotten. Siner seiner Biographen sagt von ihm, man rechne nicht zu hoch, wenn man sage, daß er sich mit jedem Scherze zehn Feinde gemacht habe. Das war noch nicht Alles. Der arme Burns konnte seine Gelüste nicht bezähmen und ließ ihnen freien Lauf:

Durch manche Thorheit stellte er sich niedrig Und schändete den eignen Ruf.

Er besaß auch nicht die Selbstverleugnung, Gedichte, die das Entzücken der Bierbank gewesen

London war, erzählte er seinem Freunde Coke das Resultat seiner Reise, und als Coke Burke's Halsstarrigkeit beklagte, bemerkte Fox blos gutmüthig: "Laß es ruhen, Tom; ich sinde immer, daß jedem Irländer ein Stück von einer Kartossel in den Kopf gerathen ist". Als Fox von Burke's bevorstehendem Tode hörte, verrieth er seinen Selmuth und schrieb der Frau Burke einen höchst freundlichen und herzslichen Brief, in dem er seine Theilnahme und seinen Kummer anssprach. Nach Burke's Tod war Fox der Erste, welcher beautragte, ihn mit öffentlichen Chren in der Westminsters Abeit zu bestatten, und dies geschah blos deshalb nicht, weil Burke verlangt hatte, in Beaconssielt begraben zu werden.

waren, der Deffentlichkeit zu entziehen. Sie können nun immersort in die Seelen der Jugend Besleckung hineintragen. In der That sagt man von Burns trot seiner vielen herrlichen Leistungen nicht zu viel, wenn man behauptet, daß seine unsittlichen Gedichte weit mehr Schaden gestistet baben als seine sittlichen Nuten; und daß es gut wäre, wenn man seine sämmtlichen Schriften, die unanständigen natürlich mit, vernichten und verzgessen könnte.

Diese Bemerkung gilt auch von Beranger, den man den französischen Burns genannt bat. Béranger hatte denselben hellen und schneidigen Geist, dieselbe Vergnügungsluft, denselben Drang nach Volksbeliebtheit, und während er der französischen Citelfeit aus allen Kräften schmeichelte. malte er auch die Laster, welche seine Landsleute am meisten lieben, mit dem Pinsel eines Meisters. Béranger's Lieder und Thiers' Geschichte haben vielleicht das Meiste dazu beigetragen, die Dynastie Bonaparte nach Frankreich zurückzuführen. Dies ist noch das gerinaste Uebel im Vergleich mit dem sittlichen Schaden, ben Beranger's Lieder gestiftet haben, denn sie sind in allen frangösischen Saus= baltungen zu finden und stellen Bilder von Schmut und Laster auf, die hinreichen, ein ganzes Volk zu beschmuten und zu vernichten.

Eines der schönsten Gedichte Burns', das er in seinem achtundzwanzigsten Jahre schrieb, heißt: "Grabschrift eines Barden". Es ist eine vorahnende Beschreibung seines eigenen Lebens. Wordsworth hat von ihm gesagt: "Hier ist ein offenes und feierliches Geständniß, eine zugleich fromme, poetische und menschliche Beichte, eine Geschichte in der Gestalt einer Weissagung". Es schließt mit den folgenden Versen:

Jetzt, Leser, merke Dir von mir ein Wort: Nimmst Du im Geist zum himmel Deinen Lauf, Gräbst Du als Bäuerlein die Erde auf, Gleichviel, sei klug, gebenke immersort, Daß Selbstbeherrschung ist der Beisheit Hort.

Eines der Laster, welche Burns zum Straucheln brachten, und zwar eins der schlimmsten Laster der Welt, weil es viele andere erzeugt, war die Trunksucht. Er war nicht gerade ein Trunkenbold, aber er unterlag der Versuchung des Trinkens mit allen ihren üblen Folgen und erniedrigte und schändete dadurch seine ganze Natur\*). Der arme

<sup>\*)</sup> Als Curran, der ivische Anwalt, 1810 Burns' besicheibene Wohnung besuchte, fand er sie in ein Wirthshaus verwandelt und den Wirth betrunken. "Dort", sagte dieser und zeigte mit einem häßlichen Gelächter auf einen Winkel neben dem Kamin, "dort ist die Stelle, wo Robert Burns ge-

Burns stand darin nicht allein, denn leider war eine ungezügelte Neigung zu geistigen Getränken in seiner Zeit, wie sie es noch heute ist, das herrschendste, beliebteste und verderblichste aller Laster.

Ließe sich ein Tyrann denken, der sein Volk Mvänge, ihm den dritten Theil seines Verdienstes zu opfern und zu gleicher Zeit ein Leben zu führen, welches die Menschen verthiert, die Ruhe und den Frieden der Familie zerstört und den Samen von Krankheit und vorzeitigem Tod auß= streut, wie würde man da in Erklärungen und Versammlungen sich aussprechen! Wie beredt würde man da reden und den Geist der Freiheit anrufen, welche Anklagen würde man da gegen einen so abscheulichen und unnatürlichen Despotismus schleudern! Ein solcher Tyrann existirt aber wirklich unter uns, der Thrann ungezügelter Gelüfte, den feine Waffengewalt, keine Predigt, keine Gesetzgebung besiegen kann, so lange die Menschen freiwillig seine Sklaven bleiben.

boren wurde." — "Der Genius und bas Schicfal jenes Mannes", fagt Curran, "lagen mir bereits schwer auf bem Herzen, aber bas rohe Lachen bes betrunkenen Wirths zeigte mir ben Stein, über ben er gefallen war, so beutlich, bag ich mich nicht halten konnte und in Thränen ausbrach."

Die Macht dieses Thrannen kann blos durch sittliche Macht, durch Selbsterziehung, Selbstachtung und Selbstbeherrschung gebrochen werden. Es giebt keinen anderen Weg, dem Despotismus des Gelüstens in irgend einer seiner Formen zu widerstehen. Keine Verbesserung unserer Anstalten, keine Ausdehnung des Stimmrechts, keine Reform der Verfassung, keine Vervollkommnung unseres Schulzwesens kann den Charakter eines Volkes heben, das seiner Sinnenlust nachgiebt. Die Hingabe an unedle Genüsse ist die Entwürdigung des wahren Slücks, sie untergräbt die gute Sitte, zerstört die Energie und erniedrigt die Männlichkeit und Kraft von Einzelnen wie von Nationen.

Der Muth der Selbstbeherrschung zeigt sich auf vielfache Weise, aber nie deutlicher, als in einem ehrbaren Leben. Menschen ohne die Tugend der Selbstverleugnung unterliegen nicht blos ihren eigenen schlechten Trieben, sondern befinden sich gewöhnlich auch in der Knechtschaft Anderer, welche gleich ihnen denken. Was Andere thun, machen sie nach. Sie müssen nach den falschen Ansichten ihrer Classe leben, eben so viele Ausgaben wie ihre Nachbarn machen und dürsen ihre Mittel nicht zu Rathe ziehen, da gewöhnlich Alles um sie her höher hinaus will, als das Vermögen erlaubt. Siner zieht den Anderen mit sich sort

und Keiner hat den sittlichen Muth, inne zu halten. Solche Leute können der Versuchung, vornehm zu leben, geschehe es auch auf fremde Kosten, nicht widerstehen, und allmälig werden sie gegen Schulden gleichgültig, bis sie von ihnen zu Boden gezogen werden. Darin verräth sich eine große sittliche Feigheit, Kleinherzigkeit und Mangel an männlicher Unabhängigkeit des Cha-rafters.

Ein ehrlicher Mann wird davor zurückschrecken, mehr zu scheinen und sich für reicher außzugeben, als er ist, oder ein Leben zu führen, das ihm seine Mittel nicht erlauben. Er wird den Muth besitzen, lieber von seinem Gelde ehrlich, als von fremdem Gelde unehrlich zu leben, denn derzenige, welcher einen Auswand über seine Einznahme hinaus macht, ist im Geiste eben so unzehrlich, wie der Taschendieb.

Bielen mag diese Ansicht übertrieben vorstommen, aber sie besteht die strengste Prüfung. Wer auf fremde Kosten lebt, ist nicht blos unehrlich, sondern auch unwahrhaft in Thaten, wie der Lügner es in Worten ist. George Herbert's Ausspruch: "Die Schuldenmacher sind Lügner", wird von der Erfahrung bestätigt. Shastesbury sagt irgendwo, daß das Streben, etwas zu besitzen, was wir nicht haben, und etwas zu sein,

was wir nicht sind, die Burzel aller Unsittlichkeit sei\*). Dem wahrhaft gefährlichen Borte Mirabeau's: "Die kleine Moral ist die Feindin der großen", darf man kein Gewicht beilegen. Die strenge Befolgung selbst der kleinsten Sittenregeln ist im Gegentheil die Grundlage des ganzen männlichen und edlen Charakters.

Der ehrenhafte Mann geht mit seinen Mitteln sparsam um und ist ein guter Zahler. Er will nicht weiser erscheinen, als er ist, oder durch Schuldenmacherei dem Untergange eine Rechnung eröffnen. Wie derjenige nicht arm ist, dessen Mittel gering sind, sondern derjenige, der seine Wünsche nicht zügelt, so ist derjenige reich, dessen Mittel für seine Bedürfnisse mehr als ausreichen.

<sup>\*)</sup> Der Geistliche eines großen Gefängnisse sagt in seinem Jahresbericht von dem Resultat seiner sorgfältigen Studien der Gründe der Unehrlichkeit: "Nach meinen Ersahrungen hinsichtlich der Eigenthumsverbrechen, die sich auf eine lange Beobachtung des Charafters der verschiedenzien Berbrecher stiltzen, muß ich sagen, daß gewohnheitsmäßige Unehrlichkeit weder auf Unwissenheit noch auf Truntsucht, noch auf Armuth, noch auf Uebervölkerung der Städte, noch auf die Bersuchungen des täglichen Anblicksfremder Reichthümer, noch auf irgend eine der mittelbaren Ursachen, von denen man gewöhnlich spricht, sondern hauptssächlich auf die Reigung zurückzusühren ist, Geld mit weniger Arbeit zu verdienen, als der gewöhnliche Gewerdssselig bedingt".

Als Sofrates eine große Menge von Reichthümern, Juwelen und sehr werthvollen Meubeln im Pomp durch die Straßen von Athen tragen sah, sagte er: "Nun sehe ich, nach wie vielen Dingen mich nicht verlangt". "Ich kann Alles vergeben, blos Selbstsucht nicht", sagte Perthes. "Selbst die dürftigsten Umstände gestatten über das Mein und Dein groß zu denken und mit Ausnahme der allerärmsten Leute braucht Keiner sein tägliches Leben mit Nahrungssorgen zu füllen, wenn er so klug ist, sich in seinem Hausstande nach seinem Ginzkommen zu richten."

Man kann aus höheren Gründen gegen das Geld gleichgültig sein, wie Faradah, der die Wissenschaft dem Reichthum vorzog; will man aber die Genüsse haben, die sich mit Geld erkausen lassen, so muß man es ehrlich verdienen und nicht von dem Schweiße Anderer leben, wie diesenigen thun, welche gewohnheitsmäßig Schulden machen, ohne sie bezahlen zu können. Als Maginn bereits von Schulden erdrückt war und Jemand ihn fragte, was er für seinen Wein bezahle, antwortete er: "Das weiß ich nicht, aber ich glaube, der Weinhändler schreibt was in sein Buch"\*).

Dieses "Ins Buch schreiben" ift der Ruin

<sup>\*)</sup> S. C. Sall's "Denkwürdigkeiten".

vieler schwacher Menschen geworden, welche der Versuchung nicht widerstehen können, Dinge auf Borg zu nehmen, zu deren Bezahlung ihnen augen= blicklich das Geld fehlt, und es würde wahrschein= lich ein großer Segen daraus erwachsen, wenn man das Geset abschaffte, das den Gläubigern gestattet, Schulden, die unter gewiffen Umftänden entstanden find, einzutreiben. Um sich Kunden zu verschaffen, ermuthigt man das Schuldenmachen in jeder Weise, benn der Gläubiger verläßt sich darauf, daß das Gesetz ihm im äußersten Nothfall helfen wird. Als Sydney Smith einmal umzog, war in den Zei= tungen des Orts zu lesen, daß er ein Mann mit hohen Verbindungen sei, und von allen Seiten bewarb man sich um seine Freundschaft. Er machte aber seine neuen Nachbarn bald nüchtern. "Ich bin gar kein großer Herr", sagte er, "sondern ein einfacher, schlichter Mann, der seine Schulden bezahlt."

Hazlitt, der ein durchaus ehrlicher, wenn auch ziemlich verschwenderischer Mann war, spricht von zwei Classen von Personen, die einander sehr ähnlich seien, von Leuten, die ihr Geld nicht in der Hand behalten können, und von Leuten, welche die Hand nicht von fremdem Gelde'abhalten können. Die ersteren befinden sich stets in Geldnoth, denn sie wersen ihre Thaler, als wenn sie ihrer los

werden müßten, an den ersten Gegenstand weg, der ihnen vor die Augen kommt; die letzteren werden mit dem, was sie haben, schnell fertig und borgen dann beständig von Jedem, der ihnen leihen will, bis ihr Genie im Pumpen ihnen zuletzt zum Berederben wird.

Sheridan war einer dieser Unglücklichen. In seinen Ausgaben war er ungestüm und herzlos, borgte Geld und wurde der Schuldner eines Jeden, welcher ihm Vertrauen schenkte. Als er in West- minster als Candidat auftrat, unterlag er haupt- sächlich wegen seiner vielen Schulden. "Eine Menge armer Leute", sagt Lord Palmerston in einem Briese, "drängten sich um die Rednerbühne und verlangten ihre Rechnungen bezahlt." In allen seinen Verzlegenheiten blieb Sheridan so leichten Herzens wie je und machte auf Kosten seiner Gläubiger manchen guten Scherz. Als er einmal Execution im Hause hatte, gab er ein Mittagsessen, dem Lord Palmersston beiwohnte und bei dem die Gerichtsdiener in ihrer Amtstracht die Auswärter machten.

So leichtsinnig Sheridan gegen seine Privatzgläubiger sein mochte, war er, wenn das Geld des Staats in Betracht kam, immer ehrlich. Bei einem Mittagsessen, an dem Lord Byron theilnahm, sprach Jemand über die Hartnäckigkeit, mit der die

Whigs Aemter ablehnten und an ihren Grundfäken hingen. Sogleich wendete sich Sheridan rasch um und sagte: "Mein Herr, für Mylord so und so. Graf der und der und Marquis N. N. ist es sehr leicht, mit einer Einnahme von Tausenden von Pfunden, die entweder ererbtes oder durch Sine= curen oder auf Kosten des Landes erworbenes Geld sind, sich seiner Vaterlandsliebe zu rühmen und gegen Versuchungen fest zu bleiben, aber Leute dieser Art wissen nicht, welchen Verlodungen diejenigen widerstehen müffen, welche denselben Stolz, min= destens gleiche Talente und eben so starke Leiden= schaften besitzen und im ganzen Laufe ihres Lebens nicht erfahren haben, was es heißt einen Schilling sein eigen zu nennen". Lord Byron fügt hinzu, daß Sheridan bei diesen Worten weinte\*).

In jenen Tagen war der Standpunkt der öffentslichen Moral in Geldsachen ein sehr niedriger. Ein Unterschleif von Staatsgeldern galt nicht für unsehrenhaft und die Parteihäupter zauderten nicht, sich durch tiefe Griffe in die Landescassen die Anshänglichkeit ihrer Genossen zu sichern. Sie waren freigebig, aber auf Kosten Anderer, und glichen jenem Dorfmagnaten, der:

<sup>\*)</sup> Moore's "Leben Bprou's", E. 182 ber Octav-Ausgabe.

Mit einem großen Briidenbau prabite, Deffen Roften bie Grafichaft bezahlte.

Als Lord Cornwallis zum Statthalter von Frland ernannt wurde, drang er dem Obersten Napier, dem Vater der Napiers, die Revision der Armeerechnungen auf. "Ich brauche einen ehrlichen Mann", sagte Mylord, "und diese Stelle ist die einzige, welche ich den Harpien meiner Umgebung aus den Zähnen zu reißen im Stande gewesen bin."

Wie man sagt, war Lord Chatham der Erste, welcher das Beispiel gab, ohne kleine Diebereien zu regieren, und sein großer Sohn war in seiner Verwaltung eben so ehrlich. Geld in Millionen ging durch Pitt's Hand, aber er selbst blieb immer arm und starb arm. In allen den hämischen Schmähschriften, die gegen ihn erschienen, wird seine Ehrlichkeit nicht ein einziges Mal in Frage gezogen.

In früheren Zeiten brachte manches Umt ungeheure Geldvortheile. Als Audley, der berüchtigte Stellenkäufer des sechszehnten Jahrhunderts, gefragt wurde, wie viel ein Sitz im Vormundschaftsgericht, den er eben gekauft hatte, einbringe, antwortete er: "Will der Käufer recta gen Himmel fahren, einige tausend Pfund; kommt es ihm nicht darauf an, im Fegeseuer zu sitzen, doppelt so viel; und fürchtet er sich vor dem Teusel nicht, so kann er mehr herausschlagen, als Jemand zu sagen im Stande ist".

Sir Walter Scott war ehrlich bis ins Mark hinein. Seine angestrengten und rastlosen Bemühungen, seine Schulden, oder vielmehr die des Buchhändlers, in dessen Sturz er verwickelt worden war, zu bezahlen, gehören zu den großartigsten biographischen Zügen, die man kennt. Alls sein Verleger zusammenbrach, schien Walter Scott dem Untergang verfallen zu sein. Es fehlte ihm in seinem großen Unglück nicht an Theilnahme und es stellten sich Freunde ein, welche sich erboten, so viel Geld zusammenzubringen, daß er sich mit seinen Gläubigern verständigen könne. "Nein", jagte er stolz, "meine rechte Hand hier foll Alles abarbeiten." - "Verliere ich auch sonst Alles"\*), ichrieb er an einen Freund, "fo foll wenigstens meine Ehre unbefleckt bleiben." Als seine Gesundheit durch Neberarbeiten bereits untergraben war, schrieb

<sup>\*)</sup> Hanpimann Basil Hall erwähnt ber solgenden Unterredung mit Scott. "Es kommt mir so vor", bemerkte ich,
"als ob die Leute vom Berlust des Bermögens zu viel Aufhebens machten, der doch unter den großen Lebensübeln eines
der kleinsten ist und am leichtesten zu ertragen sein sollte."—
"Nennen Sie das ein kleines Ungliich, wenn man in seinem
Bermögen zu Grunde gerichtet ist?" fragte er. "Jeden-

er, um seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, wie ein Tiger fort', bis ihm die Feder aus der Hand siel, und obgleich er seine ungeheuern Ansstrengungen mit dem Leben bezahlte, hatte er sich voch Ehre und Selbstachtung gerettet.

Wie jedermann weiß, hat Walter Scott in seinem Ruin, unter Schmerzen und Sorgen, "Woodstock", "Das Leben Napoleon's"(von dem er glaubte, daß es sein Tod sein werde)\*), Artikel für die "Bierteljahrsschrift", die "Chronik von Canonsgate", die "Vermischten Schriften in Prosa" und

falls ift bas nicht fo ichmerglich, wie ber Berluft von Frennben." - "Das beftätige ich", antwortete er. "Und als ber Berluft bes Aufs." - "Das ist wieder mahr." - "Als ber Berluft ber Gefundheit." - "Ich, nun fommen Gie auf mich", murmelte er in einem jo buftern Tone, bag ich wünschte, ich hatte nicht gesprochen. "Bas ift ber Berluft bes Bermögens gegen ben Berluft ber Seelenrube?" fuhr ich fort. "Aurz", fagte er icherzend, " Sie wollen mir be= weisen, baß nichts Schlimmes barin liegt, wenn Jemand bis über bie Butichnur in Schulten ftedt und fich nicht berausarbeiten fann." - "Ich glaube, wenn ber Berichul= bete ein rechtschaffener Mann ift, fo fommt viel barauf an, wie die Schulben entstanden find und welche Unftrengungen ju ihrer Abtragung gemacht werben." - "Das ift hoffentlich fo", jagte er freudig und fest. ("Fragmente von Banderun= gen und Reisen", G. 308 f.)

<sup>\*) &</sup>quot;Diese Schlachten", schrieb er in sein Tagebuch, "sind ber Tob manches Menschen gewesen. Ich fürchte, sie sind auch ber meinige."

die "Erzählungen eines Großvaters" geschrieben. Die Honorare für alle diese Werke bekamen seine Gläubiger. "Jeht kann ich wieder ruhig schlasen", schrieb er, "denn ich habe jeht die Freude, daß meine Gläubiger mir danken, und das Bewußtsein, als ehrlicher und ehrenhafter Mann meine Pflicht gethan zu haben. Vor mir liegt ein langer, mühsseliger und dunkler Pfad, aber er führt zu sleckenlosem Ruf. Sterbe ich im Joch, wie es sehr leicht geschen kann, so sterbe ich mit Chren. Erreiche ich mein Ziel, so habe ich den Dank aller Betheisligten und die Billigung meines Gewissens")."

Dann folgten noch mehrere Artikel, Denkwürdigkeiten und selbst Predigten, "Das schöne Mädchen von Perth", eine vollständig durchgesehene Ausgabe seiner Romane, "Anna von Geierstein" und neue "Erzählungen eines Großvaters", bis er plötzlich vom Schlagssuß niedergeworfen wurde. Kaum hatte er aber wieder so viel Kraft erlangt, daß er die Feder halten konnte, so saß er abermals am Schreibtisch und schrieb die "Briese über Teuselsglauben und Hexenwesen", eine einbändige Schottische Geschichte für Lardner's Encyklopädie und die vierte Folge der "Briese eines Großvaters" (in seiner Französischen Geschichte). Vergebens

<sup>\*)</sup> Scott's Tagebuch, 17. December 1827.

jagten ihm die Aerzte, daß er das Arbeiten aufsgeben müffe; er ließ sich nicht abhalten. "Bittet man mich, nicht zu arbeiten", sagte er, "so kann Hanne eben so gut den Kessel aufs Feuer setzen und sagen: "Kessel, daß du mir nicht kochst"!" Dann setzte er hinzu: "Arbeite ich nicht, so werde ich verrückt".

Dank den Ginnahmen, welche diese entsetlichen Anstrengungen ihm verschafften, sah Scott seine Schulden rasch abnehmen und durfte hoffen, nach noch einigen Arbeitsjähren vollständig frei zu sein. Es sollte aber nicht sein. Mit bedeutend ge= schwächtem Talent schrieb er noch Werke wie den Roman "Graf Robert von Paris", als ihn ein zweiter und stärkerer Schlaganfall traf. Er fühlte jett, daß der Pflug dem Ende der Kurche näher komme. Seine Körperfraft war dahin, er war in allen Dingen nicht mehr er selbst', und doch verließen ihn sein Muth und seine Ausdauer keinen Augenblick. "Ich habe schrecklich gelitten", schrieb er in sein Tagebuch, "wenn auch mehr körperlich als seelisch, und oft wünsche ich, daß ich mich niederlegen und einschlafen könnte, ohne zu er= wachen. Aber ich will die Sache ausfechten, wenn ich kann."

Noch einmal erholte er sich so weit, daß er, wenn auch nicht mit Meisterhand, sein "Gefähr=

liches Schloß" schreiben konnte. Dann kam seine letzte Reise nach Italien, wo er Gesundheit und Ruhe suchte, aber in Neapel trot aller Borstellungen dem Dichten eines neuen Nomans, der übrigens nicht das Licht gesehen hat, jeden Tag einige Morgenstunden widmete.

Nach Abbotsford kehrte er nur zurück, um dort zu sterben. "Ich habe viel gesehen", sagte er bei seiner Rücksehr, "aber nichts, was meinem eigenen Hause gliche; ich mußte es noch einmal sehen." Einer der letzten Aussprüche, die er in einem lichten Augenblicke that, war seiner würdig. "Ich bin vielleicht der fruchtbarste Schriftsteller der Zeit gewesen", sagte er, "und es gereicht mir zum Trost, sagen zu dürsen, daß ich nie den Glauben eines Menschen erschüttert, nie die Grundsätze eines Menschen verdorben und nichts geschrieben habe, was ich auf meinem Sterbebette aussstreichen müßte."

Seine letzte Bitte an seinen Schwiegersohn war: "Lockhart, ich kann blos noch eine Minute mit Dir sprechen. Sei tugendhaft und fromm, sei ein guter Mensch. Nur das vermag Dir Trost zu verleihen, wenn es zum Sterben kommt".

Lockhart's Pietät war seines großen Schwiegervaters würdig. Das "Leben Scott's", das er später schrieb, beschäftigte ihn mehrere Jahre und wurde ein vortreffliches Werk. Ihm selbst brachte es feinen Geldvortheil, denn er übergab Scott's Gläubigern den ganzen Betrag des Unternehmens, um Schulden zu bezahlen, für die er durchaus nicht verantwortlich war, die er aber aus Ehrgefühl und aus Achtung vor dem Gedächtniß des berühmten Todten tilgte.

## Siebentes Kapitel.

## Pflicht und Wahrhaftigkeit.

Pflicht, wunderbarer Gedanke, du wirkst nicht durchlleberrebung oberSchmeichelei, noch auch durch Drobung, sondern einsach dadurch, daß du dein nackes Geset in der Seele aufrecht hältst und die kets Achtung, wenn auch nicht immer Gehorsam erzwingst, so daß alle Begierben, wie sehr sie auch insgeheim sich aussehnen mögen, vor dir verstummen missen. Rant:

Wie glücklich ist ber freie Mann,
Der bei Niemandem steht in Pflicht,
Der ehrlich benken, handeln kann
Und ohne Furcht die Wahrheit spricht.
Der Mann trägt keiner Knechtschaft Band,
Ihm macht kein Sturm, kein Scheitern Harm,
Er hat sich selbst, wenn auch kein Land,
Und ist der Reichste, wenn auch arm.
Wotton.

Demüthig vor Gott, hochherzig gegen Menschen, der Lüge und des Unrechts Feind, hochbegabt in Pflicht und Treue, unerschütterlich in Acht und Bann, des gebeugten Baterlandes ungebeugter Sohn, in Kampf und Sieg Deutschlands Mitsbefreier.

Grabschrift des Freiherrn von Stein.

Pflicht ist eine Schuld, die jeder Mensch zu bezahlen hat, der nicht in der Gegenwart den Credit

verlieren und in der Zufunft sittlichen Bankrott machen will. Sie ift ein Schuldschein, der blos durch freiwillige Bemühungen und entschlossenes Eingreifen in die Angelegenheiten des Lebens ein= gelöft werden kann. Die Pflicht umfaßt die ganze Existenz des Menschen. Sie beginnt im Daheim, wo wir einerseits die Pflicht finden, welche die Rinder ihren Eltern schulden, und andererseits die= jenige, welche die Eltern gegen die Kinder zu er= füllen haben. Dort giebt es ferner gegenseitige Pflichten des Mannes und der Frau, des Herrn und der Diener, mährend außerhalb des Daheims die Pflichten vorkommen, welche den Männern und Frauen als Nachbarn und Freunden, als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, als Regierenden und Regierten obliegen.

"So gebet denn Jedermann, was Ihr schuldig seid", sagt Paulus; "Schoß, dem der Schoß gebühret; Boll, dem der Zoll gebühret; Furcht, dem die Furcht gebühret; Ehre, dem die Ehre gebühret. Seid Niemand nichts schuldig, denn daß Ihr Such unter einander liebet; denn wer den Andern liebet, der hat das Geset erfüllet."

Die Pflicht begleitet uns mithin durchs ganze Leben, von unserm Sintritt bis zu unserm Ausgang aus demselben, als Pflicht gegen Obere, als Pflicht gegen Untergebene, als Pflicht gegen Gleichgestellte, als Pflicht gegen Menschen und als Pflicht gegen Gott. Wo immer eine Kraft zu üben oder zu leiten ist, da ist auch eine Pflicht. Denn wir sind nichts als Diener und haben die uns anvertrauten Mittel zu unserm und Anderer Besten zu verwenden.

Stetes Pflichtbewußtsein ist die wahre Krone des Charakters. Sie ist die Stütze des Menschen in seinen schwierigsten Lagen. Ohne dasselbe schwankt und fällt der Einzelne bei dem ersten Stoß des Unglücks oder der Versuchung, wogegen der Schwächste, wenn er es besitzt, stark und muthig wird. "Die Pflicht", sagt Frau Jameson, "ist der Mörtel, der das ganze sittliche Gebäude zusammenhält. Ohne ihn giebt es auf die Daner keine Macht, Süte, Vernunft, Wahrheit, Slückseligkeit und selbst keine Liebe, vielmehr bricht das ganze Gebäude der Existenz unter uns zusammen, und wir sitzen mitten unter Kuinen, indem wir über unsere eigene Vernichtung staunen."

Die Pflicht gründet sich auf ein Bewußtsein der Gerechtigkeit, die von Liebe durchglüht wird und die höchste Form der Güte ist. Die Pflicht ist kein Gefühl, sondern ein das Leben durch-dringender Grundsatz und zeigt sich im Betragen und im Handeln, die hauptsächlich durch das Gewissen und den freien Willen bestimmt werden.

Die Stimme des Gewissens spricht in erfüllter Pflicht, und ohne ihren regelnden und zügelnden Einfluß kann der hellste und stärkste Verstand zu einem bloßen Irrlicht werden, das auf Abwege führt. Das Gewissen bringt den Menschen auf die Füße und sein Wille hält ihn aufrecht. Das Gewissen ist der Sittenlehrer des Herzens, der Ansleiter zu rechten Handlungen, rechten Gedanken, rechtem Glauben, rechtem Leben, und bloß durch seinen beherrschenden Einfluß kann der edle und aufrichtige Charakter voll entwickelt werden.

Das Gewissen mag übrigens noch so laut sprechen, ohne energischen Willen wird es vergebens sprechen. Der Wille hat die freie Wahl zwischen dem rechten und dem falschen Wege, aber die Wahl ist Nichts, wenn ihr nicht ein sofortiges und entschlossenes Handeln folgt. Ist das Pflichtgefühl start und der Weg für unsere Thaten offen vorgezeichnet, so setzt der muthige Wille, vom Gewissen unterstützt, den Mann in den Stand, unverzagt vorzugehen und sein Ziel trot allen Widerstandes und aller Schwierigkeiten zu erreichen. Geht er dabei unter, so hat er wenigstens die Genugthuung, daß er für die Sache der Pflicht leidet.

"Sei und bleibe arm", sagte Heinzelmann, "während Andere rings um Dich durch List und Unredlichkeit reich werden; sei ohne Amt und Macht, während Andere sich in die Höhe betteln; trage den Schmerz getäuschter Hoffnungen, während Andere durch Schmeicheleien zum Ziel gelangen; entsage dem gnädigen Druck der Hand, den Andere durch Demuth und Kriecherei sich verschaffen. Hülle Dich in Deine Tugend und suche einen Freund und Dein tägliches Brod. Bist Du mit ungebleichten Shren grau geworden, so danke Gott und stirb."

An Männer mit hohen Grundsätzen tritt oft die Forderung heran, lieber Alles zu opfern, was sie ehren und lieben, als gegen ihre Pflicht zu sehlen. Die alte englische Auffassung von diesem erhabenen Gehorsam gegen die Pflicht sprach der englische Royalist gegen seine Geliebte aus, als er für seinen König zu den Waffen griff:

Ich liebe Dich, Mädchen, liebe Dich heiß, Die Ehre gilt mir mehr\*).

Und Sartorius hat gesagt: "Der Mann, der einige Charakterwürde hat, darf nur mit Ehren siegen und selbst dann keine gemeinen Mittel brauchen, wenn es um sein Leben geht". Paulus erklärte sich bereit, nach Jerusalem zu gehen, selbst wenn er dort sterben müsse, wenn Pklicht und Glaube ihn dahin riefen.

<sup>\*)</sup> Aus Lovelace's Gebicht an Lucufta (Luch Sacheverell): ,, MS ich in ben Krieg ging".

Als die italienischen Fürsten in den Markgrafen von Pescara brangen, die spanische Sache zu ver= laffen, an die er durch seine Ehre gebunden war, erinnerte ihn seine edle Gemahlin Vittoria Colonna an seine Pflicht. Sie schrieb ihm: "Denk an Deine Chre, die Dich über das Glüd und über die Könige erhebt, denn durch sie allein und nicht durch glänzende Titel wird mahrer Ruhm erworben, den unbefleckt auf Deine Kinder zu vererben Deine Freude und Dein Stolz fein muß". Das war die würdige Ansicht, welche sie von der Ehre ihres Gatten hatte, und als er bei Pavia fiel, zog sie fich, obgleich sie noch jung und schön war und Mancher um fie freite, in die Ginfamteit zurud, um den Verluft ihres Gatten zu beklagen und feine Thaten zu feiern\*).

Wahrhaft leben heißt energisch handeln. Das Leben ist eine Schlacht, die tapfer ausgesochten sein will. Bon einer hohen und ehrenhaften Entschlossenheit beseelt, muß der Mann auf seinem Posten stehen und dort im Nothfall sterben. Gleich dem alten dänischen Helden muß er den Wahlspruch haben: "Edel zu wagen, stark zu wollen und auf dem Pfade der Pflicht nie zu wanken". Die Kraft

<sup>\*)</sup> Außer anderen genialen Männern haben ihr Ariost und Michel Angelo ihre Dienste und ihre Muße geweiht.

des Willens, die wir besitzen, mag sie nun groß oder klein sein, ist ein Geschenk Gottes, und wir dürfen sie weder durch Nichtgebrauch umkommen lassen, noch durch Verwendung zu unedlen Zwecken verunedeln. Robertson von Brighton hat mit Recht gesagt, die wahre Größe des Mannes bestehe nicht darin, daß er sein Vergnügen oder Ruhm oder Besörderung suche, sondern daß er seine Pflicht thue.

Unentschlossenheit, Unentschiedenheit und Schwäche des Vorsates stehen der Erfüllung der Pflicht am meisten entgegen. Das Gewissen und die Erkenntniß des Guten und Bösen befinden sich auf der einen Seite, Trägheit, Selbstsucht, Vergnügungsluft und Leidenschaft auf der andern. Der schwache und unausgebildete Wille mag eine Zeit lang zwischen diesen Einflüssen schwanken, schließlich neigt sich die Wagschale auf die eine oder die andere Seite, wenn der Wille zum Handeln werden soll, oder auch aus anderer Veranlassung. Kann der Mensch unthätig bleiben, so wird der gemeine Einfluß der Selbstsucht oder der Leidenschaft vorherrschen, und dann entsagt er seiner Mannheit, verliert seine Selbständigkeit, sinkt im Charafter und wird der bloße gehorsame Sklave seiner Sinne.

Darum ist die Kraft, seinen Willen zu gewöhnen, daß er den Geboten des Gewissens gehorche und

den Einwirkungen der niedrigern Natur widerstehe, für die sittliche Zucht von wesentlicher Bedeutung und für die Entwickelung des Charafters in den besten Formen desselben unbedingt nothwendig. She man die Sewohnheit erlangt, recht zu handeln, bösen Neigungen zu widerstehen, sinnliche Triebe zu befämpfen und die angeborene Selbstsucht zu überwinden, hat man vielleicht eine lange Uebung nöthig, aber hat man die Uebung der Pflicht einmal erlernt, so wird sie zur Gewohnheit und ist nun verhältnismäßig leicht.

Der ist ein tapferer und guter Mann, der durch die entschlossene Ausübung seines freien Willens sich so geschult hat, daß ihm die Tugend zur Gewohnheit geworden ist, wie derzenige der schlechte Mann ist, der seinen freien Willen hat in Unthätigkeit sinken, seinen Begierden und Leidenschaften die Zügel schießen lassen und dadurch die Gewohnheit des Lasters angenommen hat, die ihn zulet wie mit eisernen Ketten sesselt.

Stark in Borsätzen kann der Mensch blos durch die Thätigkeit seines freien Willens werden. Will er aufrecht stehen, so muß er sich selbst anstrengen, denn durch die Hülfe Anderer kann er nicht gestützt werden. Er ist Herr seiner selbst und seiner Hand-lungen. Er kann die Falscheit vermeiden und wahr sein, er kann die Sinnenlust sliehen und ent-

haltsam sein, er kann sich von grausamen Handlungen fern halten und wohlwolkend und versöhnlich sein. Dies Alles liegt im Kreise seiner persönlichen Anstrengungen und gehört zum Bereich der Selbstzucht. Bon den Menschen selbst hängt es ab, ob sie in diesen Beziehungen frei, rein und gut, oder knechtisch, unrein und elend werden.

Unter Epictet's weisen Aussprüchen finden wir den folgenden: "Wir wählen unfere Rolle im Leben nicht und haben mit ihr an sich Nichts zu thun; unsere Pflicht ift einfach die, sie gut zu spielen. Der Sklave kann so frei wie der Conful fein, und Freiheit ift das höchfte Gut, das alle anderen Güter überragt, neben dem alle anderen unbedeutend erscheinen, deffen Besitz alle anderen unnöthig macht, und ohne das alle anderen un= möglich sind. Du mußt den Menschen lehren, daß das Glück nicht da liegt, wo es die Menschen in ihrer Blindheit und Erbärmlichkeit suchen. Es liegt nicht in der Stärke, denn Myro und Dfellius waren nicht glücklich; nicht im Reichthum, denn Crösus war nicht glücklich; nicht in der Macht, denn die Consuln waren nicht glücklich, und nicht in diesem Allen zusammen, denn Nero, Sardanapal und Agamemnon seufzten, weinten und rauften sich die Haare und waren die Sklaven der Um= stände und die Genarrten des Scheins. Es liegt in Dir selbst, in der wahren Freiheit, in der Abwesenheit oder Besiegung jeder unedlen Furcht, in vollkommener Selbstbeherrschung, in der Macht der Zufriedenheit und des Friedens, endlich in dem ruhigen Dahinstreben des Lebens durch Armuth, Berbannung, Krankheit und das Thal der Todesschatten\*)".

Das Pflichtgefühl wird selbst für den muthigen Mann zu einer Stärkung. Es erhält ihn aufrecht und verleiht ihm Kraft. Pompejus that einen edlen Ausspruch, als seine Freunde ihm abriethen, sich in einem Sturm nach Rom einzuschiffen, weil sein Leben in große Gefahr gerathe. "Es ist nöthig, daß ich gehe", sagte er, "daß ich lebe, ist nicht

<sup>\*)</sup> S. Farrar's vortreffliches Buch: "Die Gottessucher" (in ber Sonntagsbibliothet). Er sagt bort: "Epictet war fein Christ. In seinen Werfen spricht er nur einmal von ben Christen, um ihnen den Schimpsnamen von Galiläern zu geben und von ihnen zu sagen, daß ihre Unempfindlichseit in peinlichen Lagen und ihre Gleichgültigkeit gegen weltliche Interessen bloße Gewohnheiten seinen. Leiber war es diesen heidnischen Philosophen nicht beschieden, zu ersahren, was wahres Christenthum sei. Sie hielten es für einen Versuch, die Resultate der Philosophie nachzuahmen, ohne zuvor durch die nöthige Schule gegangen zu sein. Sie betrachteten es mit Argwohn und behandelten es mit Ungerechtigkeit. Und doch würden sie im Christenthum, und nur in diesem, ein Ideal gefunden haben, das über ihre höchsten Erwartungen hinausging".

nöthig." Er that das, was recht war, im Angesicht der Gefahr und dem Sturm zum Trog.

Wie sich von dem großen Washington erwarten ließ, war der Geist der Pflicht die große Triebkraft seines Lebens. Es war das königliche und herrschende Element seines Charakters, welches diesem Einigkeit, Zusammenhang und Kraft verlieh. Wenn er seine Pflicht klar erkannte, so erfüllte er sie auf jede Gesahr hin und mit unbeugsamer Ehrlichkeit. Er dachte nicht an den Effect, nicht an den Ruhm und dessen Süßigkeiten, sondern nur daran, wie er auf die beste Weise das Rechte thun könne.

Washington hatte trotdem von sich selbst die bescheidenste Meinung, und als man ihm den Obersbesehl über das amerikanische Heer antrug, wollte er ihn nicht annehmen, und er mußte ihm aufgezwungen werden. Als er im Congreß seinen Dank für die Ehre außsprach, daß man ihm ein so wichtiges Amt übertrage, von dessen Berwaltung die Zukunft des Baterlandes in hohem Grade abhing, sagte er: "Sollte ein unglückliches Ereigniß einstreten und meinem Ruse schaben, so ditte ich dessen eingedenk zu sein, was ich heute mit der größten Aufrichtigkeit erkläre, daß ich mich der Stelle, mit der man mich beehrt, nicht gewachsen fühle".

Als er seiner Frau seine Ernennung mittheilte,

schrieb er: "Ich habe Alles, was in meiner Macht stand, gethan, um diese Ehre abzuweisen, nicht blos, weil ich mich von Dir und der Familie ungern trenne, sondern auch wegen des Bewußtseins, daß die Aufgabe für mich zu groß ist. In unserm Hause würde ich bei Dir in einem Monat mehr wahres Glück empfinden, als ich draußen im ent= ferntesten zu erwarten habe, wenn ich siebenmal sieben Jahre fortbleibe. Doch ist es eine Art von Schicksal, die mir diesen Dienst auferlegt, und so hoffe ich, daß ich zu etwas Gutem ausersehen bin. Es stand gänzlich außer meiner Macht, meine Er= nennung abzulehnen, ohne mich einem Tadel auß= ausetzen, der mir selbst Unehre und meinen Freunden Schmerzen gebracht haben würde. Das wäre Dir nicht angenehm gewesen und würde mich in meiner eigenen Achtung tief herabgesett haben"\*).

Washington setzte seinen aufrechten Gang durchs Leben fort, ohne als Oberbesehlshaber und später als Präsident auf dem Pfade der Pslicht jemals zu straucheln. Auf die Volksmeinung legte er keinen Werth und hielt unter Lob und Tadel, oft unter Gesahr für seine Macht und seinen Einfluß an seinen Ansichten fest. Als es sich einmal um die Bestätigung eines Vertrags handelte, den

<sup>\*)</sup> Spart's "Leben Bafhington's", G. 141 f.

Jah mit England abgeschlossen hatte, wurde Washington gedrängt, sie zu verweigern. Aber feine und die Ehre seines Vaterlandes stand auf dem Spiel und er weigerte sich deßhalb. Es erhobesich gegen den Vertrag ein großes Geschrei und Washington war eine Zeitlang so unbeliebt, daß der Böbel mit Steinen nach ihm geworfen haben soll. Nichtsdestoweniger hielt er es für seine Pflicht, den Vertrag zu bestätigen und brachte seinen Entschluß trot der von allen Seiten ein= laufenden Vorstellungen und Bittichriften zur Ausführung. Seinen Gegnern antwortete er: "Dbgleich ich für die vielen Beweise von Uner= fennung, die mein Baterland mir gegeben hat, die lebhafteste Dankbarkeit empfinde, glaube ich sie doch nur dann zu verdienen, wenn ich der Vorschrift meines Gewissens folge".

Für Wellington war wie für Washington die Pflicht zum Wahlspruch geworden und Niemand war ihr treuer als er\*). "Auf dieser Welt",

<sup>\*)</sup> Wie Washington hatte auch Wellington seine Anhängslichkeit an die Sache, die er für die rechte hielt, mit dem Berlust seiner Volksbeliebtheit zu büßen. Man verhöhnte ihn in den Straßen von London und warf ihm die Fenster ein, obgleich die Leiche seiner Frau im Hause lag. Gen so wurde Walter Scott in Hawief vom "Bolke" unter dem Gesschreit "Hängt den Kerl"! mit Koth beworfen.

jagte er einmal, "giebt es Wenig oder Nichts, dessetwegen zu leben der Mühe werth ist, aber geradeaus gehen und unsere Pflicht thun können wir Alle." Die Pflicht des Gehorsams und des freiwilligen Dienstes erkannte Niemand freudiger an, als er, denn wer Andere weise beherrschen will, der muß erst treu zu dienen verstehen. Dem weisen Manne ziemt kein Wahlspruch besser, als: "Ich diene", und auch der dient, der steht und wartet.

Ms dem Herzog mitgetheilt wurde, daß ein Officier unzufrieden sei, weil man ihm eine Stelle angewiesen habe, die er für seinen Verdiensten nicht angemessen halte, sagte er: "Im Lause meiner militärischen Lausbahn habe ich erst eine Brigade und dann mein Regiment, später wieder ein Heer und darauf wieder eine Brigade oder Division befehligt, wie man mir vorschrieb und ohne mich zurückgesetz zu glauben".

Als er in Portugal das verbündete Heer führte, erschien ihm das Benehmen der einheimischen Bevölkerung weder schicklich, noch patriotisch. "Wir haben Begeisterung im Uebersluß", sagte er, "und auch Hochrusen im Uebersluß. Wir haben patriotische Lieder und Feste. Was uns aber sehlt, ist, daß Jeder auf seiner Stelle treu seine Pflicht thut und der gesetzlichen Behörde uns bedingt gehorcht."

Das Ideal der Pflicht schien für Wellington der herrschende Grundsatz zu sein. Er nahm in seiner Seele stets die erste Stelle ein und leitete alle öffentlichen Handlungen seines Lebens. Natürlich theilte es sich allen unter ihm Stehenden mit und sie dienten ihm in dem gleichen Geiste. Als er bei Waterloo in ein Quarré hineinritt und die stark gelichteten Reihen sich aneinanderschlossen, um einen Angriff der französischen Reiter zurückzuweisen, sagte er zu den Leuten: "Steht sest, Bursche, denkt daran, was man in England von uns sagen wird". Worauf die Leute antworteten: "Fürchten Sie nichts, wir kennen unsere Pflicht".

Auch in Nelson's Seele war die Pflicht der vorherrschende Gedanke, der Geift, in dem er seinem Vaterlande diente, sprach sich in seinem berühmten Tagesbeschl auß: "England erwartet, daß jedermann seine Pflicht thut". Er signalisirte ihn der Flotte, ehe die Schlacht von Trafalgar begann, und alß er starb, waren seine letzten Worte: "Ich habe meine Pflicht gethan, und danke Gott dafür".

Melson's Waffengefährte und Freund, der tapfere, verständige, einfache Collingwood, der, als sein Schiff in die große Seeschlacht hineinfuhr, zu seinem Flaggencapitän sagte: "Jeht gehen unsere Frauen

in England gerade zur Kirche", — auch Collingwood war gleich seinem Vorgesetzten ein glühender Verehrer der Pflicht. "Thun Sie Ihre Pflicht nach besten Kräften", war die Lehre, die er jedem jungen Mann, der seine Lebensreise antrat, einschärfte. Ginem Seecadetten gab er einmal den mannhaften und verständigen Kath:

"Verlassen Sie sich darauf, es steht mehr bei Ihnen, als bei irgend einem Anderen, für Ihre Beförderung zu forgen. Gine ftrenge und unab= lässige Beachtung Ihrer Pflicht und ein gefälliges, nachgiebiges Benehmen nicht blos gegen Ihre Oberen, sondern gegen Jedermann verschafft Ihnen Achtung und die Belohnung bleibt gewiß nicht aus. Sollte dies aber doch der Kall sein, so haben Sie zu viel gefunden Verstand, um in Unzufriedenheit zu versauern. Hüten Sie sich forglich davor, daß man Ihnen Ihre Verstimmung anmerke. Ihren Freunden bereiten Sie dadurch Kummer, Ihren Nebenbuhlern einen Triumph und stiften nichts Gutes. Benehmen Sie sich fo, daß Sie das Beste verdienen, das Ihnen werden fann, und das Bewußtsein Ihrer tüchtigen Führung wird Sie bei guter Laune erhalten, wenn jenes Ihnen auch nicht wird. Ihr Chrgeiz sei, bei jeder Pflichterfüllung voran zu sein. Wenn Sie auf die Reihenfolge kein besonderes Gewicht legen, sondern immer zu Allem bereit sind, so müßten Ihre Officiere sehr unausmerksam sein, wenn sie Anderen gestatteten, Ihnen mehr Pflichten aufzuserlegen, als sie sollen".

Dieser Gehorsam gegen die Gebote der Pflicht soll der englischen Nation eigenthümlich sein und hat jedenfalls unsere größten öffentlichen Männer mehr oder weniger charakterisirt. Wahrscheinlich ist nie der Admiral einer anderen Nation mit einem solchen Signal in die Schlacht gesegelt, als es bei Trafalgar von Nelson's Mast wehte. Nicht "Ruhm", "Sieg", "Ehre" oder "Vaterland" lautete es, sondern einsach "Pflicht". Wie selten sind die Nationen, die sich unter einem solchen Schlachtruf um ihre Fahne schaaren!

Rurz nach dem Schiffbruch des Birkenhead' vor der Küste von Afrika, bei dem die Officiere und Mannschaften Freudenschisse abseuerten, als sie die Frauen und Kinder in den Booten glücklich untergebrachtsahen, berührte Robertsonvon Brighton diesen Umstand in einem Briefe: "Ja, Herzensgüte, Pstichtgefühl und Aufopferung sind die Eigenschaften, welche England schmücken. Dann und wann begaffen und bewundern wir gleich einem plumpen Bauern irgend etwas Anderes, einen Eisenbahnkönig, die Elektro-Biologie und irgend einen anderen Schwindel, aber Nichts kann das

große alte englische Herz lange und allgemein bis in seine innersten Tiefen aufregen, ausgenommen das Recht. Mutter Britannien legt ihren Shawl ziemlich geschmacklos um sich und ist im Concertzsaal so wenig zu Hause, daß sie eine schwedische Nachtigal kaum von einer Saatkrähe zu unterscheiden weiß, aber — möge dieser Segen lange und voll auf ihr ruhen! — sie versteht ihre Söhne zu erziehen, daß sie zwischen Haisischen und brandenden Wogen als Männer versinken, ohne Parade, ohne Prahlerei, als wäre die Pflicht das natürlichste Ding von der Welt, und nie hält sie einen Schauspieler für einen Helden oder einen Helden sir einen Schauspieler weinen

Dieser, ein ganzes Bolk durchdringende Geist der Pflicht ist ein großes Ding, und so lange er sich erhält, braucht man nicht an der Zukunft zu verzweiseln. Wenn er aber verschwindet, oder abgestumpst und durch Durst nach Lebensgenuß, oder selbstsüchtiger Vergrößerung, oder "Ruhm" verdrängt wird, dann wehe der Nation, denn ihre Auslösung steht nahe bevor.

Wenn es einen Punkt giebt, den alle unterrichteten Beobachter als die hauptsächlichste Ursache des kläglichen Zusammenbrechens der französischen Nation in jüngster Zeit betrachten, so ist es der

<sup>\*) &</sup>quot;Robertson's Leben und Briefe", II, 157.

gänzliche Mangel an Pflichtgefühl und Wahrhaf= tigkeit, den man nicht blos bei der Menge, sondern auch bei den Führern der Franzosen bemerkt hat. Das unverdächtige Zeugniß, das Baron Stoffel, Frankreichs Militärbevollmächtigter in Berlin, vor dem Kriege abgelegt hat, ist in dieser Beziehung entscheidend. In den Tuilerien hat man einen feiner geheimen Berichte an den Raifer aufge= funden, der im August 1869, also ein Jahr vor dem Ausbruche des Krieges, geschrieben worden ist. In diesem Schreiben weist Baron Stoffel darauf hin, daß das hochgebildete und gutgeschulte deutsche Volk von einem glühenden Pflichtgefühl durchdrungen sei und es nicht unter seiner Würde halte, das Edle und Erhabene aufrichtig zu verehren, wogegen Frankreich in jeder Beziehung einen traurigen Gegensatz bilde; hier habe das Volk, nachdem ihm Alles und jedes längst zum Spott geworden war, die Fähigkeit verloren, noch irgend Etwas zu achten, und Tugend, Familien= leben, Baterlandsliebe, Ehre und Religion würden einem frivolen Geschlecht blos noch als Gegen= stände des Gelächters dargestellt\*). Wie schrecklich

<sup>\*)</sup> Wir wählen aus biesem merkwürdigen Berichte Stoffel's bie folgenden Stellen aus, ba fie ein mehr als vorübergehendes Interesse darbieten:

<sup>&</sup>quot;Ber hat hier (in Berlin) gelebt und wird leugnen wollen, baß die Prengen energisch, patriotisch sind und von

ist Frankreich für seine Versündigungen gegen Wahrheit und Pflicht gezüchtigt worden.

jugenblicher Rraft überschäumen, bag fie fich nicht burch finnliche Genüffe entnervt haben, fondern männlich find, eine ernste Ueberzeugung in sich tragen und es nicht unter ihrer Bürbe halten, bas Eble und Erhabene aufrichtig gu verehren? Welch einen traurigen Gegensatz bietet Frankreich in diesem Allen bar! Nachdem es Alles verhöhnt, hat es bie Fähigkeit verloren, noch Etwas zu verehren. Tugend, Familienleben, Baterlandsliebe, Ehre und Religion werben einem frivolen Geschlecht als Gegenstände bes Gelächters bargeftellt. Die Theater find Schulen ber Schamlofigfeit und ber Sittenlofigfeit geworben. Tropfen auf Tropfen ift bas Gift einer entnervten Gefellichaft bis aufs Mart gebrungen, welche nicht mehr bie Ginfict und bie Rraft befitt, ihre Einrichtungen zu verbeffern, ober - und bas wäre ber richtigfte Schritt, ber gethan werben muß - beffer unterrichtet und sittlicher ju werben. Die ichonen Gigenichaften ber Nation fterben eine nach ber anderen ab. Wo ift unfer Ebelmuth, unfere Treue, unfer anmuthiger Wit und unfere frühere Seelengroße? Wenn es fo weiter geht, fo fommt noch bie Beit, wo bas eble frangofifche Bolf blos wegen feiner Fehler genannt wird. Frankreich hat feine Uhnung bavon, bag ernftere Bolfer, mahrend es finft, ihm um einen Marich zuvorkommen, es auf ber Bahn bes Fortichritts überholen und zu einer zweiten Stellung in ber Welt herab= brüden wollen.

"Ich fürchte, daß diese Ansichten in Frankreich nicht gefallen werden. So richtig sie sind, weichen sie zu sehr von dem ab, was man in der Heimath sagen und behaupten hört. Ich wünschte, daß einige unterrichtete und unparteiische Franzosen nach Preußen kämen und dieses Land zu ihrem Es gab aber eine Zeit, in der Frankreich viele große, von Pflichtgefühl beseelte Männer besaß,

Studium machten. Gie würden bald entbecken, baf fie unter einem ftarten, ernften und intelligenten Bolte lebten, bem allerdings alle edlen und garten Gefühle, wie alle bezaubernben Reize ganglich fehlen, bas aber mit jeder foliden Tugend ausgestattet ist und sich eben so fehr burch unermüdlichen Fleiß, Ordnung und Sparsamfeit, wie burch Baterlands= liebe, ein fartes Pflichtgefühl und ein Bewußtsein perfonlicher Würde auszeichnet, welches mit Achtung vor ber Obrigfeit und Gehorfam gegen bas Gefets gludlich gemischt ift. Sie würden ein Land feben, bas feste, gefunde und sittliche Einrichtungen befitt und beffen bobere Claffen ihres Ranges würdig find, ba fie einen ungewöhnlichen Grad von Bilbung haben, fich bem Staatsbienfte wibmen, ein Beifpiel von Baterlandsliebe geben und ben ihnen von Rechtswegen gebührenben Ginfluß zu bewahren wiffen. Gie würben einen Staat mit einer ausgezeichneten Berwaltung finben, in bem Jebes an feiner richtigen Stelle fteht und wo in jedem Zweige bes gesellichaftlichen und politischen Suftems bie bewunderungswürdigste Ordnung berricht. Preugen läßt fich einem maffigen Gebäube mit großartigen Berhaltniffen und staunenswertber Weftigfeit vergleichen, bas, wenn es auch nichts hat, mas bas Ange freut und zum Bergen fpricht, uns burch seine tabellose Symmetrie imponirt, die fich in feinen breiten Grundlagen eben so bemerklich macht, wie in feinem ftarten und wetterfesten Dache.

"Und was ist Frankreich? Was ist die französische Gesellschaft vom heutigen Tage? Ein Durcheinander unordentlicher Elemente, die alle durcheinandergemischt und aufeinandergethürmt sind, ein Land, in dem Jeder das Recht beausprucht, ben höchsten Posten zu bekleiben, wo aber Wenige baran die allerdings sämmtlich einer ziemlich entfernten Vergangenheit angehören. Das Geschlecht der Bahard, Duguesclin, Coligny, Duquesne, Turenne,

benken, daß Jeber, welcher in einer verantwortlichen Stellung Berwendung findet, einen wohlgeordneten Geift haben, streng sittlich sein, einige Kenntniß von der Welt und gewisse Geisteszgaben besitzen muß, ein Land, wo die Inhaber der höchsten Stellen häusig unwissende und ungedildete Personen sind, die sich irgend eines besonderen Talents rühmen oder keine anderen Ansprüche besitzen, als ihren Nang in der Gesellschaft und eine gewisse Geschmeidigkeit und Gewandtheit. Was sür ein versderblicher und entwürdigender Justand der Dinge ist daß! Und wie natürlich ist es, daß Frankreich, so lange er dauert, mit Menschen ohne eine Stellung und einen Beruf ersüllt ist, die nicht wissen, was sie mit sich ansangen sollen, aber beshalb um so aufgelegter sind, Jeden, welcher das weiß, zu beneiden und zu verlästern.

"Die Franzosen besitzen die Eigenschaften, welche nöthig sind, um die allgemeine Dienstpslicht annehmbar und nütlich zu machen, in keinem besonders hohen Grade. Eingebildet und selbstsüchtig, wie sie sind, werden sie eine Neuerung zurückweisen, deren stärkende Wirkung sie nicht zu begreisen im Stande sind, und die nicht ohne Tugenden durchgesührt werden kann, welche sie nicht besitzen, nicht ohne Selbstverstengnung, gewissenhafte Besolgung der Pflicht und Bereitwilligkeit, die persönlichen Interessen den höheren Forderungen des Baterlandes zu opfern. Wie der Charafter der Einzelnen blos durch Erfahrung gebessert wird, so bedürsen die meisten Nationen einer Züchtigung, ehe sie an die Neuordnung ihrer politischen Einrichtungen gehen. Preußen brauchte ein Jena, um zu dem starken und gesunden Lande zu werden, das es ist."

Colbert und Sully scheint ausgestorben zu fein und feine Nachkommen hinterlaffen zu haben. Gelegentlich ift in neueren Zeiten ein großer Franzose aufgetreten und bat das Feldgeschrei: "Pflicht!" erhoben, aber es ist die Stimme des Predigers in der Wüste gewesen. Von diesem Schlage war Tocqueville, aber gleich allen Männern seiner Art wurde er gerichtet, eingekerkert und aus dem öffentlichen Leben vertrieben. An seinen Freund Kergorlan ichrieb er einmal: "Gleich Ihnen werde ich immer mehr der Glückseligkeit bewußt, die in der Erfüllung der Pflicht liegt. Ich halte sie für die höchste und realste. In der Welt giebt es blos Einen großen Gegenstand, der unserer Anstrengungen werth ift: das Wohl der Menschheit"\*).

<sup>\*)</sup> Selbst durch Tocqueville's wohlwollende Natur zog sich fibrigens ein Element der Ungeduld. In demselben Briefe, dem wir oben eine Stelle entnahmen, sagt er: "Einige suchen den Menschen zu nützen, obgleich sie sie verachten, Andere, weil sie sie lieben. In den Diensten, welche die Ersteren leisten, liegt immer etwas Unvollfommenes, Rauhes und Berächtliches, das weder Bertrauen noch Dankbarkeit einslößt. Ich möchte gern zu der zweiten Classe gehören, aber oft kam ich es nicht. Ich liebe die Menschen im Allgemeinen, aber häusig stoße ich auf Individuen, deren Gemeinheit mich empört. Täglich kämpfe ich gegen eine allgemeine Berachtung meiner Mitmenschen". "Tocqueville's Denkwürdigkeiten und literarischer Nachlaß", I, 313. Der Brief an Kergorlap ist vom 13. November 1833.

Obgleich Frankreich seit der Regierung Lud= wig's XIV. unter den europäischen Nationen der Geist der Unruhe gewesen ist, hat es doch von Beit zu Beit ehrliche und treue Männer gegeben, welche ihre Stimme gegen den unbändigen friegerischen Sinn der Nation erhoben und ein Evangelium des Friedens nicht blos gepredigt, sondern auch einzuführen versucht haben. Der muthiaste der= selben war der Abbé de St. Pierre. Er hatte jogar die Kühnheit, die Kriege Ludwig's XIV. zu tadeln, ja diesem Monarchen jedes Recht auf den Beinamen des Großen abzusprechen, und wurde deßhalb aus der Afademie ausgestoßen. Der Abbé war ein begeisterter Redner für den ewigen Frieden, wie es heute irgend ein Mitglied der Gesellschaft der Freunde nur sein kann. Wie Joseph Sturge nach Petersburg ging, um den Raiser von Rugland zu seinen Ansichten zu bekehren, so ging der Abbé nach Utrecht, um den bort tagenden Congreß für seinen Plan eines Schiedsgerichts zur Sicherung eines ewigen Friedens zu gewinnen. Natürlich erklärte man ihn für einen Schwärmer und der Cardinal Dubois be= zeichnete seinen Gedanken als den "Traum eines ehrlichen Mannes". Der Abbé fand diesen Traum aber in der Bibel und wie hätte er den Geist des Herrn, dem er diente, besser bewähren können als durch Bemühungen, den Schrecken und Abscheulichkeiten des Ariegs ein Ende zu machen? Der Congreß war eine Versammlung von Männern, welche christliche Staaten vertraten, und der Abbe forderte sie einsach auf, nach den Lehren, zu denen sie sich bekannten, zu handeln. Es war unnütz; die Monarchen und ihre Gesandten hatten für ihn taube Ohren.

Der Abbe de St. Pierre lebte um einige Jahrhunderte zu früh. Er wollte feine Idee aber nicht verloren geben lassen und veröffentlichte 1713 seinen "Plan eines ewigen Friedens". Er beantragte die Bildung eines europäischen Reichstags oder Senats, aus Abgeordneten aller Nationen bestehend, dem die Fürsten, bevor sie zu den Waffen griffen, ihre Beschwerden vorlegen und um Abhülfe bitten müßten. Als Volney achtzig Sahre später über diesen Plan schrieb, fragte er: "Was ist ein Volk? Ein Einzelwesen einer allgemeinen Gesell= schaft. Was ift ein Krieg? Gin Duell zwischen zwei solchen Einzelwesen. Wie soll sich eine Ge= sellschaft benehmen, wenn zwei ihrer Mitglieder fechten? Sie soll dazwischen treten und sie ver= föhnen oder aus einander reißen. In den Tagen bes Abbé de St. Pierre wurde das als ein Traum behandelt, heute aber beginnt es sich zu verwirk= lichen". Wie schlecht prophezeiete Volney! Die nächsten zwanzig Jahre nach dem Tage, als Volneh diese Worte schrieb, wurden von Frankreich durch die verheerendsten und wüthendsten Kriege bezeichnet, welche die Welt jemals gesehen hatte.

Der Abbé war übrigens kein bloßer Träumer. Er war ein thätiger, praktischer Menschenfreund und gab den ersten Anstoß zu vielen gesellschaft= lichen Verbefferungen, welche seitdem allgemeine Annahme gefunden haben. Er gründete die erften Gewerbeschulen für arme Kinder, wo diesen nicht blos ein guter Unterricht, sondern auch Unter= weisung in irgend einer nüplichen Arbeit ertheilt wurde, durch die sie später als Männer ihr ehr= liches Brod verdienen konnten. Er sprach für die Durchsicht und Vereinfachung der ganzen Gefet= sammlung, also für eine Idee, welche Napoleon I. später ausgeführt hat. Er schrieb gegen das Duell, den Lurus, das Spiel, das Mönchswesen und erinnerte an Segrais' Ausspruch, "die Manie für ein Klosterleben sei die Vockenkrankheit der Seele". Er verwendete sein ganzes Ginkommen auf gute Werke, gab aber kein Almosen, sondern half armen Kindern, Männern und Frauen so, daß sie sich felbst helfen konnten. Sein Zweck war stets, benjenigen, welche er unterstütte, eine dauernde Wohlthat zu verschaffen. Seiner Wahr= beitsliebe und Freimüthigkeit blieb er bis zum letten Augenblicke tren. Im Alter von achtzig Jahren sagte er: "Ift das Leben eine Lotterie des Glücks, so habe ich das große Loos gezogen". Als er auf dem Todbette lag und Boltaire ihn fragte, wie ihm sei, antwortete er: "Als ob ich eine Reise aufs Land antreten wollte". In dieser friedlichen Seelenstimmung starb er. Weil er sich über die Sittenverderbniß der hohen Beamten so start ausgesprochen hatte, durste ihm Maupertuis, sein Nachfolger in der Atademie, keine Lobrede halten, und erst dreißig Jahre nach seinem Tode ehrte d'Alembert sein Gedächtniß auf diese Weise. Man gab dem guten, die Wahrheit liebenden und sie sprechenden Abbé die wahre und rührende Grabschrift: "Er hat viel geliebt!"

Die Pflicht ist mit Wahrhaftigkeit des Charakters eng verbunden und der pflichteifrige Mann ist vor allen Dingen wahr in seinen Worten wie in seinen Handlungen. Er sagt und thut das Rechte auf die rechte Weise und zur rechten Zeit.

Es giebt unter den Aussprüchen Lord Chefterfield's wahrscheinlich keinen, dem männlich gesinnte Männer einen größeren Beifall schenken werden, als den, daß die Wahrheit den Erfolg des seinen Mannes ausmache. Clarendon sagt von Falkland, einem der edelsten und reinsten Edelleute seiner Zeit, "er sei ein so eifriger Verehrer der Wahrheit gewesen, daß er sich eine Verstellung eben so wenig erlaubt haben würde, wie einen Diebstahl".

Es war wohl das Schönste, was Frau Hutschinson von ihrem Gatten sagen konnte, daß er ein durchaus wahrhafter und zuverlässiger Mann sei. "Er bekannte sich nie zu etwas", sind ihre Worte, "was er nicht beabsichtigte, versprach nie, was über seine Kräfte ging, und versehlte nie zu thun, was er vollführen konnte."

Wellington war ein aufrichtiger Bewunderer der Wahrheit. Wir wollen ein Beispiel vorführen. Ms er von Taubheit geschlagen wurde, zog er einen berühmten Ohrenarzt zu Rathe, der, nachdem er alle Heilmittel ohne Erfolg versucht hatte, den letten Versuch machte, dem Kranken eine starke Auflösung eines Aetstoffes in das Dhr zu spriten. Dieser verursachte die stärksten Schmerzen, aber der Leidende ertrug sie mit gewohntem Gleichmuth. Als der Hausarzt eines Tages gelegentlich vorsprach, hatte der Herzog rothe Backen und mit Blut unterlaufene Augen und schwankte, als er aufstand, wie ein Betrunkener. Der Arzt bat um die Erlaubniß, ihm ins Dhr bliden zu dürfen, und fand eine schreckliche Entzündung, die, wenn man ihr nicht auf der Stelle Einhalt that, bald das Gehirn erreichen und ben Tod herbeiführen mußte. So= gleich murden starke Mittel angewendet und die

Entzündung gemildert. Das Gehör wurde aber in diesem Ohr vollständig zerstört. Als der Ohren= arzt von der Gefahr hörte, der er den Kranken durch seinen Aetstoff ausgesetzt hatte, eilte er zu ihm, um seine Beschämung und seinen Rummer auszusprechen. Der Herzog sagte blos: "Berlieren Sie kein Wort weiter, Sie haben ja nach bester Einsicht gehandelt". Es wäre sein Untergang, fuhr jener fort, wenn die Welt erführe, daß er Sr. Durchlaucht so viel Schmerzen und Gefahr bereitet habe. "Es braucht ja Niemand davon zu wissen; schweigen Sie nur selbst, und seien Sie überzeugt, daß ich gegen Niemand ein Wort äußere." "Dann erlauben mir Ew. Durchlaucht wohl, daß ich meine Besuche fortsetze, damit die Welt sieht, daß Sie mir Ihr Vertrauen nicht entzogen haben?" "Nein", antwortete der Herzog freundlich, aber fest, "das kann ich nicht, denn das wäre eine Lüge." Er wollte eben so wenig unwahr handeln, wie unwahr sprechen\*).

Sin zweites Beispiel von Pflichtgefühl und Wahrheit, hier in der Erfüllung eines Versprechens sich äußernd, wollen wir aus Blücher's Leben hinzufügen. Als er mit seinen Truppen auf schlechten

<sup>\*)</sup> Gleig's "Leben Wafhington's", S. 314. f.

Wegen herbeieilte, um Wellington am 18. Juni 1815 zu Hülfe zu kommen, ermunterte er seine Leute durch Worte und Geberden: "Borwärts, Kinder, vorwärts!" — "Es ist unmöglich, es geht nicht", war die Antwort. Immer wieder trieb er sie an. "Kinder, wir müssen vorwärts; Ihr sagt, es geht nicht, aber es muß gehen. Ich habe es meinem Bruder Wellington versprochen, hört Ihr wohl, versprochen. Ihr werdet doch nicht wollen, daß ich mein Wort breche?" Und es ging.

Die Wahrheit ist das eigentliche Band der Gesellschaft, ohne das sie zu existiren aushört, sich in Anarchie und Chaos auslöst. Ein Haushalt kann nicht durch Lügen regiert werden und eben so wenig eine Nation. Sir Thomas Browne fragte einmal: "Lügen die Teufel"? "Nein", war die Antwort, "denn dann wäre es selbst mit der Hölle vorbei." Durch keinerlei Rücksichten läßt sich die Aufsopferung der Wahrheit, welche alle unsere Lebenssbeziehungen beherrschen soll, rechtsertigen.

Von allen gemeinen Lastern ist das Lügen vielleicht das gemeinste. In einigen Fällen entsteht es durch Verkehrtheit und Sünde, in vielen anderen durch nachte sittliche Feigheit. Dennoch nehmen manche Personen das Lügen so leicht, daß sie ihre Diener anleiten, für sie zu lügen, und dürfen dann

nicht staunen, wenn nach dieser unedlen Anweisung die Diener für sich selbst lügen.

Sir Harry Wotton's Definition eines Gesandten als "eines ehrlichen Mannes, den man nach auß- wärts schicke, damit er zum Vortheil des Landes lüge", sollte ein Scherz sein, brachte ihn aber bei Jakob I., als sie bekannt wurde, in Ungnade, denn ein Feind gab sie für die Definition eines Glaubenssatzes des Königs auß. Daß dies nicht Wotton's wirkliche Ansicht von der Pflicht eines ehrlichen Mannes war, ergiebt sich auß den Zeilen von ihm, die wir diesem Kapitel vorangestellt haben, in denen er das Glück des Mannes preist:

Der ehrlich benken, handeln fann Und ohne Furcht die Wahrheit spricht.

Das Lügen nimmt aber viele Formen an und erscheint als Klugheit, Ausflucht, theilweises Versschweigen und wird unter der einen oder der andern Verkleidung in allen Classen der Gesellschaft angetrossen. Zuweilen nimmt es die Form der Zweideutigkeit oder des Ausweichens an und stellt und verknüpft die Dinge so, daß ein falscher Gindruck entsteht. Diese Art des Lügens hat ein Franzose einmal zeinen Spaziergang rund um die Wahrheit herum' genannt.

. Es giebt sogar Leute mit kleinen Seelen und

unehrlichen Naturen, welche sich ihres jesuitischen Geschicks in der Zweideutigkeit und ihres schlangensähnlichen Abstreisens der Wahrheit rühmen und stets eine moralische Hinterthür haben. Sie lieben es, ihre wirklichen Meinungen zu verstecken und entgehen gern den Folgen eines offenen Bekenntznisses derselben. Einrichtungen oder Systeme, die auf solche Hülfsmittel gebaut sind, müssen sich natürlich als falsch und hohl erweisen. "Aleide eine Lüge so schön, wie Du kannst", sagt George Herbert, "sie wird immer überwunden." Sin handgreisliches Lügen ist frecher und lasterhafter, aber doch nicht so verächtlich als dieses Ausweichen und Zweideuteln.

Die Unwahrhaftigkeit nimmt noch viele andere Formen an, indem sie hier verkleinert und dort übertreibt, ein Verkleiden oder Verstecken spielt, fremden Meinungen scheinbar zustimmt, sich eine täuschende Uebereinstimmung giebt, Versprechungen macht oder errathen läßt, die nie erfüllt werden sollen, oder auch mit der Vahrheit zurückhält, wo sie zu sprechen Pflicht ist. Es giebt auch Leute, die für alle Menschen alles Mögliche sind, das Eine sagen, das Andere thun, aber sich blos selbst täuschen, wenn sie Andere zu täuschen glauben, und die, weil sie durch und durch unehrlich sind,

alles Vertrauen verlieren und zuletzt immer unsglücklich, wenn nicht zu Verbrechern werden.

Andere sind in ihren Ansprüchen unwahr und legen sich Verdienste bei, welche sie nicht besitzen. Der wahrhafte Mann ist im Gegentheil bescheiden und treibt mit sich und seinen Thaten keinen Prunk. Als Pitt in seine letzte Krankheit versiel, kam die Nachricht von Wellington's Großthaten aus Indien nach England. "Je mehr ich von seinen Siegen höre", sagte Pitt, "um so größer wird meine Bewunderung der Bescheidenheit, mit der er das wohlverdiente Lob empfängt. Ich habe nie einen Mann gekannt, der auf seine Thaten so wenig eitel gewesen wäre und doch mehr Grund dazu gehabt hätte."

Von Faraday sagt Prosessor Tyndall, daß "Ansmaßung jeder Art, sei es im Leben oder in Büchern, ihm verhaßt war". Dr. Marshall Hall war ein Mann gleichen Schlages, pflichteifrig, männlich und ein muthiger Bekenner der Wahrheit. Einer seiner vertrautesten Freunde hat von ihm gesagt, daß er stets seinen Unwillen aussprach, wenn er auf Unwahrheit oder häßliche Motive stieß, und zu sagen pflegte: "Zu einer Lüge will und kann ich meine Sinwilligung nie geben". Hatte er die Frage "Recht oder Unrecht" einmal bei sich entschieden, so folgte er dem Recht, welche Verlegenheiten oder

Opfer auch daraus entstehen mochten, und gewährte keiner Neigung oder Rücksicht Einfluß auf sich.

Es gab keine Tugend, welche Dr. Arnold jungen Leuten eifriger einzuflößen suchte, als die Liebe zur Wahrheit, die in der That die männlichste aller Tugenden und die wahre Grundlage echter Männ= lichkeit ist. Er bezeichnete die Wahrhaftigkeit als sittliche Durchsichtigkeit und schätzte sie höher, als jede andere Sigenschaft. Wenn er eine Lüge ent= dectte, so behandelte er sie als ein großes sittliches Bergeben, machte aber ein Zögling eine Behaup= tung, so schenkte er ihr Vertrauen. "Wenn Sie so sagen, so genügt das; es versteht sich, daß ich Ihren Worten glaube." Indem er ihnen vertraute und glaubte, erzog er die jungen Leute zur Wahr= haftigkeit und fie sagten zulett gegen einander: "Es ist eine Schande, Arnold Etwas vorzulügen, er glaubt ja Alles"\*).

Eines der schönsten Beispiele von dem Charakter des pflichtgetreuen, wahrhaften und fleißigen Mannes bietet das Leben Georg Wilson's, Professor der Gewerbkunde an der Hochschule von Edinburg\*\*).

<sup>\*)</sup> Leben Arnold's I, 94.

<sup>\*\*)</sup> S. "Zum Gebächtniß Georg Wilson's von seiner Schwester" (Ebinburg, 1860).

Obgleich wir dieses Beispiel hier mittheilen, könnten wir es eben so gut unter den Rubriken Muth, Freudigkeit, oder Fleiß bringen, denn alle diese Eigenschaften verrathen sich in ihm.

Wilson's Leben war in der That ein Wunder freudiger Arbeitsamkeit und bewies die Kraft der Seele, über den Körper zu triumphiren und ihn fast herauszusordern. Man könnte ihn als einen Beleg jenes Ausspruchs über die Beherrschung der Körperstraft durch die sittliche Kraft ansühren, den Dr. Kane einmal von einem Wallsichfänger hörte: "Wahrshaftig, die Seele wird den Körper eines Tages ausseinem Stiefel ziehen".

Als Knabe gebrechlich, aber lebhaft und fröhlich war er kaum in die Mannesjahre getreten, als sich Andeutungen von Krankheiten zu zeigen begannen. Schon in seinem siedzehnten Jahre klagte er über Trübsinn oder Schlaslosigkeit, die man der Galle zuschrieb. "Ich werde wohl nicht lange leben", sagte er damals zu einem Freunde, "meine Seele muß und wird sich aber herausarbeiten und mein Körper wird ihr bald folgen." Er that aber für seine körperliche Gesundheit nicht viel. Sein Leben war lauter Gehirnarbeit, Studium und Wetteiser. Wenn er sich körperliche Bewegungen machte, so geschah es auf eine jähe Weise, die ihm mehr schadete, als nüßte. Lange Wanderungen im Hochlande matteten

ihn ab und er kehrte ohne Erholung und Erfrischung zu seiner geistigen Arbeit zurück.

Auf einem seiner Gewaltmärsche von sechs deutschen Meilen in der Nähe von Stirling verlette er sich den Fuß und kehrte ernstlich frank zurück. Das Refultat war ein Absceß und eine Entzündung des Knöchelgelenks, die mit der Ablösung des rechten Fußes endete. Seine Arbeiten stellte er trotdem nicht ein. Er hielt jett Borlesungen über Chemie und schrieb über diese Wissenschaft. Zunächst befielen ihn Rheumatismen und eine heftige Augenentzündung und diese wurden mit Schröpf= föpfen, Blasenpflastern und Coldicum behandelt. Da er nicht selbst schreiben konnte, so dictirte er seiner Schwester. Tag und Nacht hatte er Schmerzen und schlief nur, wenn er Morphium bekam. Wäh= rend dieses Zustandes eines allgemeinen Ergriffen= seins traten Symptome einer Lungenkrankheit hervor. Dennoch sette er die wöchentlichen Vorlesungen nicht aus, die er in der Kunstschule zu halten hatte. Nicht eine einzige verfäumte er, obgleich das Sprechen vor vielen Zuhörern ihn im höchften Grad erschöpfte. "Da wurde wieder ein Nagel in meinen Sarg geschlagen", be= merkte er, wenn er zu Hause den Ueberzieher ablegte, und eine schlaflose Nacht war fast immer die Folge.

Mit siebenundzwanzig Jahren hielt Wilson zehn, elf oder noch mehr Vorlesungen wöchentlich, gewöhn=

lich mit einem Haarseil oder mit offenen Blasenwunden, die er seine Busenfreunde zu nennen pflegte. Er sah den Schatten des Todes auf sich liegen und arbeitete, als ob seine Tage gezählt seien. "Wundert Euch nicht", schrieb er an einen Freund, "wenn Ihr eines Morgens beim Frühstück hört, daß ich dahin bin." Während er diese Sprache führte, überließ er sich dem Gefühl einer schwächlichen Empfindlichkeit nicht im geringsten Grade. Er arbeitete so freudig und hoffnungsvoll, als ob er in der Blüthe der Kraft stehe. "Keinem ist das Leben so süß", sagte er, "wie dem, welcher jede Todesfurcht verloren hat."

Zuweilen mußte er wegen zu großer Schwäche, die durch Blutung aus den Lungen entstand, seine Arbeiten unterbrechen, nach einer mehrwöchentlichen Luftänderung und Ruhe aber konnte er frisch ans Werk gehen und sagte dann: "Das Wasser steigt im Brunnen wieder". Troß seiner kranken Lungen, die sich immer verschlimmerten, und troß eines quälenden Hustens setzte er seine Vorlesungen fort. Um seine Leiden zu vermehren, griff er eines Tages, als er sich bei einem Stolpern, das durch seine Lahmheit entstand, anhalten wollte, den Arm zu sehr an und brach ihn in der Nähe der Schulter. Alle diese Unfälle und Krankheiten überwand er auf die merkwürdigste Weise. Das Rohr bog sich,

aber es brach nicht, und es stand wie früher aufrecht da, wenn der Sturm vorüber war.

Er kannte keine Unlust, keine Aufregung, blieb immer freudig, geduldig und beharrlich. Bei allen seinen Leiden bewahrte er sich eine vollkommene Ruhe und Heiterkeit. Er verrichtete seine tägliche Arbeit, als ob er ein geseites Leben habe und die Kraft vieler Männer in sich trage. Dennoch wußte er stets, daß er dem Tode nahe sei, und hatte nur die eine Sorge, wie er seiner Familie seinen Justand verheimlichen könne, für die es schrecklich gewesen wäre, wenn sie gewußt hätte, wie es wirklich um ihn stehe. "Unter Fremden bin ich heiter", sagte er, "und versuche als Sterbender von einem Tage zum andern zu leben."

Noch immer lehrte er und hielt in der Akademie für Architektur und in der Kunstschule seine Vorslesungen. Als er eines Tages aus der letztern zurückkehrte, schlief er etwas und wurde bald durch das Springen eines Blutgefäßes geweckt, bei dem er viel Blut verlor. Er wußte jetzt, daß der Todessbote gekommen sei und ihn erwarte: Am Abendsessen der Familie nahm er wie gewöhnlich theil und hielt am nächsten Tage, seine Verbindlichkeiten treu erfüllend, zwei Vorlesungen, aber der Anstrengung des Sprechens folgte ein zweiter Bluts

sturz. Jest erkrankte er schwer, und man bezweifelte, daß er die Nacht überleben würde. Er erholte sich aber und wurde während seiner Genesung zu einem wichtigen öffentlichen Amt berufen. Man ernannte ihn zum Director des schottischen Gewerbemuseums, und er mußte nun zu den Vorlesungen, die er als Professor der Gewerbkunde fortsetze, noch große Arbeiten besorgen.

Von dieser Zeit an nahm sein theures Museum, wie er es nannte, seine meiste Energie in Anspruch. Während er für dasselbe Muster und Proben sammelte, füllte er jede Mußestunde mit Vorlefungen in Armenschulen und ärztlichen Missionsgesellschaften aus. Weder seinem Geist noch seinem Körper gönnte er Ruhe, und arbeitend zu sterben war das Loos, das er sich wünschte. Seine Seele hielt aus, aber sein armer Körper gab nach, und neue beftige Blutungen zwangen ihn zur Einstellung seiner Arbeit. "Ich habe eine traurige Fastenzeit gehabt", schrieb er, "und bin, bildlich gesprochen, bald im glücklichen Arabien, bald im unglücklichen Island gewesen. Ich war ein Kriegsgefangener und mußte, von einem Eiszapfen in der Lunge getroffen, fast den ganzen letten Monat abwechselnd frieren und glühen und dabei Blut speien, bis ich vom Husten blaß wurde. Jest bin ich besser und halte morgen meine lette Vorlesung, so daß es

mir trot aller meiner Leiden gelingt, den ganzen Curjus zu Ende zu führen."

Wie lange follte das noch dauern? Er begann sich felbst zu wundern, denn längst fühlte er, daß das Leben von ihm entweiche. Endlich wurde er matt und zur Arbeit unfähig. Selbst einen Brief zu schreiben wurde ihm herzlich sauer, und es war ihm zu Muthe, als sei keine Arbeit weiter der Mühe werth, als sich hinzulegen und zu schlafen. Tropbem ichrieb er noch jum Besten einer Sonntags= schule seine "Künf Thore des Wissens", die er zuerst in der Form einer Vorlesung erscheinen ließ und dann jum Buch erweiterte. Er gewann auch wieder so viel Kraft, daß er seine Vorlesungen in ben Instituten, denen er angehörte, fortseten und außerdem bei verschiedenen Gelegenheiten Arbeiten für Andere übernehmen konnte. "Man hält mich fast für verrückt", schrieb er an seinen Bruder, "weil ich auf eine schnelle Benachrichtigung bin den Plat eines ausgebliebenen Vorlefers am Natur= wissenschaftlichen Institut eingenommen und über die Polarisation des Lichts gesprochen habe. Ich liebe die Arbeit aber, es ist eine Familienschwäche."

Dann folgte eine chronische Krankheit mit schlaflosen Nächten, Tagen voll Schmerzen und noch mehr Blutspeien. "Meine einzigen schmerzensfreien Momente", sagte er, "sind die, wenn ich Vorlesungen halte." In diesem gebeugten und frankhaften Zustande ging der unermüdliche Mann an ein "Leben Eduard Forbes"" und schrieb es, wie Alles, was er unternahm, mit bewunderungswür= digem Talent. Seine Vorlesungen setzte er wie gewöhnlich fort. In einem Lehrerverein hielt er einen Vortrag über den Nuten der Gewerbswiffen= schaft für die Erziehung. Nachdem er gesprochen hatte, fragte er seine Zuhörer, ob er weiter fort= fahren sollte, und sie baten ihn unter Sochrufen, ihnen noch eine halbe Stunde zu schenken. "Es ift ein eigenes Gefühl", schrieb er, "eine Zuhörer= schaft wie Thon in der Hand zu haben und sie ein halbes Jahr lang formen zu können. Das ist eine mit furchtbarer Verantwortlichkeit verbundene Gewalt . . . Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten, daß ich gegen die gute Meinung An= berer gleichgültig bin, aber es liegt mir weit weniger daran, sie zu gewinnen, als daran, sie zu verdienen. Früher war das anders. Unver= dientes Lob war nie mein Streben, aber vielleicht beschäftigte ich mich zu viel damit, den Leuten zu zeigen, daß ich Lob verdiene. Jett erscheint mir das Wort , Pflicht' als das größte in der Welt und es steht immer voran, wenn ich an ernste Dinge gehe."

Er schrieb diese Zeilen etwa vier Monate vor

seinem Tode. Etwas später schrieb er: "Ich spinne meinen Lebensfaden nicht von Jahr zu Jahr, sondern von Woche zu Woche fort". Fort- währende Blutungen aus den Lungen vermin- derten die geringe Kraft, die er noch besaß, machten ihn aber zu seinen Vorlesungen nicht ganz unfähig. Er lachte, als ein Freund den Vorschlag machte, ihm einen Vormund zu bestellen, der für seine Gesundheit sorge. Von der Arbeit wollte er nicht lassen, so lange noch ein Tropfen Kraft in ihm bleibe.

Im Herbst des Jahres 1859 kehrte er einmal aus einer seiner Vorlesungen an der Hochschule von Schindurg mit einem stechenden Schmerz in der Seite zurück. Er war kaum im Stande, die Treppe hinauf zu kriechen. Man schickte nach dem Arzt, und es zeigte sich nun, daß er an Entzündung des Rippenfells und der Lungen leide. Siner so schweren Krankheit widerstand sein erschütterter Körper nicht und er fand nach einem Krankenlager von wenigen Tagen die Ruhe, nach der er sich so lange gesehnt hatte.

O weine nicht, daß er gestorben, Ein schöner heller Himmelsmorgen Beendet seine Lebenssorgen.

Georg Wilson's Leben, von seiner Schwester

schön und rührend beschrieben, ist wahrscheinlich eine der wunderbarsten Erzählungen von langen Leiden und Schmerzen und von einer trotzem unaufhörlichen, edlen und nütlichen Arbeit, die in der ganzen Literaturgeschichte gefunden werden.

## Adytes Kapitel.

## Die Gemüthsruhe.

Die Gemüthsruhe ist nenn Zehntel der driftlichen Gesinnung. Bijchof Bilson.

Der himmel ift fein Ort, fondern: Gemütheruhe.

Beigt meine Jugend, wie so oft es geht, Der Härte manchmal viel, So ist zu glätten, was so ranh basteht, Doch jeden Tag mein Ziel, Bielleicht wird endlich dann mein Lebenstraum Still wie ein Blatt am heil'gen Baum.

Die Gewalt besitt nicht halb so viel Macht, wie die Milde. Leigh hunt.

Man hat gesagt, daß der Mensch im Leben durch Semüthöruhe eben so viel erreiche, wie durch Talent. Wie es damit nun stehen mag, so viel ist gewiß, daß unser Lebensglück hauptsächlich von unserer gleichmäßigen Stimmung, unserer Geduld und Nachsicht, wie von unserer freundlichen Rücksicht

auf unsere Umgebung abhängt. Es ist ein wahres Wort Plato's, daß wir, indem wir das Wohl Anderer suchen, unser eigenes sinden.

Gewisse Naturen sind so glücklich geartet, daß sie in Allem etwas Gutes zu sinden vermögen. Rein Unglück ist so groß, daß es nicht zu Beruhigung und Trost führen könnte, kein Himmel ist so dunkel, daß nicht aus irgend einer Stelle ein Sonnenstrahl hervordringen könnte, und ist die Sonne unseren Augen nicht sichtbar, so beschwichtigt uns doch der Gedanke, daß sie da ist, obgleich sie aus irgend einem guten und weisen Zwecke uns verschleiert wird.

Solche glückliche Naturen sind zu beneiden. In ihren Augen liegt ein Sonnenschein von Frohsinn, christlicher Liebe, Philosophie, wie man es nennen will. Sonnenschein haben sie im Herzen, und ihre Seele vergoldet Alles, was ihr nahetritt, mit ihrem eigenen Glanze. Sie tragen ihre Bürden freudig, ohne Verdrossenheit und Aerger, ohne ihre Energie in unnützen Klagen zu verschwenden, sondern mannhaft kämpfend, und jede Blume pflückend, die an ihrem Wege blüht.

Man darf durchaus nicht denken, daß die Menschen, von denen wir sprechen, schwach und gedankenlos sind. Die reichsten und kräftigsten Naturen sind gewöhnlich auch die liebevollsten, freudigsten, hoffnungsreichsten und zuversichtlichsten.

Der weise Mann mit weitem Blick entdeckt den moralischen Sonnenstrahl, der aus den dunkelsten Wolken schimmert, zuerst. In dem Uebel der Gegenwart sieht er ein Glück der Zukunst; im Schmerz erkennt er die Anstrengung der Natur, die Gesundheit wiederherzustellen; von der Prüfung weiß er, daß sie zur Läuterung und Zucht dient, und aus Sorgen und Leiden zieht er Muth, Wissen und die beste praktische Weisheit.

Als Jeremias Taylor Alles verloren hatte, als fein Haus geplündert, seine Familie aus der Thür gestoßen und sein ganzer weltlicher Besit mit Beschlag belegt worden war, konnte er noch schreiben: "Ich bin den Zöllnern und Gerichtsboten in die Hände gefallen, und sie haben mir Alles genommen. Was nun? Ich will mich einmal umschauen. Sonne und Mond, ein liebendes Weib und viele mitleidige und einige helfende Freunde haben sie mir gelaffen. Ich kann noch reden, und auch meine heitere Natur und meinen fröhlichen Geift und mein ruhiges Gewissen haben sie mir nicht genommen. Auch mein Vertrauen zu Gott und alle Ver= beißungen der Bibel, meinen Glauben, meine Soff= nung auf Seligkeit und meine Menschenliebe haben sie mir gelassen. Ich esse und trinke, schlafe und verdaue, lese und überlege noch. — Wer so viele und so große Ursachen zur Freude hat, der muß

Kummer und Sorgen sehr lieben, wenn er sich auf seine kleine Handvoll Dornen setzt"\*).

Obgleich eine heitere Stimmung in hohem Grade Sache eines angeborenen Temperaments ift. läßt sie sich doch gleich jeder andern Gewohnheit lernen und ausbilden. Wir können aus unserm Leben das Beste, aber auch das Schlimmste machen, und es hängt sehr von uns ab, ob wir aus ihm Freude oder Elend ziehen. Das Leben hat stets zwei Seiten, die wir nach unserer Wahl anblicken können, eine helle Seite und eine dunkle. Wir können die Kraft unseres Willens auf diese Wahl lenken und die Gewohnheiten annehmen, entweder glücklich oder das Gegentheil zu sein. Wir können die Stim= mung in uns ausbilden, nicht die dunkelste, sondern die hellste Seite der Dinge anzusehen. Wenn wir eine Wolke erblicken, so dürfen wir unser Auge nicht gegen ihren Silberfaum verschließen.

Der Sonnenschein im Auge gießt über das Leben in allen Phasen desselben Helligkeit, Schönheit und Freude aus. Er fällt auf die Kälte und erwärmt sie, auf das Leiden und tröstet es, auf die Unwissenheit und erleuchtet sie, auf die Sorge und lindert sie. Der Sonnenschein im Auge versleiht der Intelligenz einen Schimmer und erhöht

<sup>\*)</sup> Jeremias Taylor's "Heiliges Leben".

sogar den Glanz der Schönheit. Ohne ihn wird der Sonnenschein des Lebens unsichtbar, die Blumen blühen umsonst, die Wunder des Himmels und der Erde werden nicht gesehen oder nicht anerkannt und die Schöpfung ist blos ein öder, leerer Fleck ohne Leben und ohne Seele.

Ift Heiterkeit der Stimmung eine reiche Quelle des Lebensglücks, so ist sie auch eine treue Wäch= terin des Charakters. Ein frommer Schriftsteller unserer Zeit giebt auf die Frage: "Wie sollen wir die Versuchungen überwinden"? die Antwort: "Erstens durch Heiterkeit, zweitens durch Heiterkeit, drittens durch Heiterkeit". Sie liefert den besten Boden für das Wachsthum der Güte und der Tugend. Sie macht das Herz leicht und den Geist elastisch. Sie ist die Gefährtin der Liebe, die Amme der Geduld, die Mutter der Weisheit. Sie ist auch unter den geiftigen und sittlichen Stärfungs= mitteln das beste. "Die beste Arznei ist Heiterkeit" sagte Dr. Marshall Hall zu einem seiner Kranken. Und Salomo hat gesagt: "Ein gutes Herz thut jo gut, wie eine Arznei".

Als Luther einmal um ein Heilmittel gegen den Trübsinn befragt wurde, sagte er: "Gegen trübe Gedanken sind bei jungen und alten, kurz bei allen Menschen, Heiterkeit und Muth, eine un= schuldige Heiterkeit und ein vernünftiger und ehren= hafter Muth die besten Schutzmittel"\*). Nach der Musik, vielleicht noch vor ihr, liebte Luther Kinder und Blumen. Der große, starke Mann hatte ein Herz, so zärtlich wie das einer Frau.

Heiterkeit ist auch eine wesentlich erhaltende Eigenschaft. Man hat sie das gute Wetter des Herzens genannt. Sie bringt Harmonie in die Seele und ist ein beständiger Gesang ohne Worte. Sie ist gleichbedeutend mit Ruhe. Sie erlaubt der Natur, ihre Kräfte zu erneuern, während Kummer und Aerger, da beide eine beständige Abnuhung erzeugen, sie schwächen.

Wie kommt es, daß wir Männer wie Lord Palmerston im Joch alt werden und bis ans Ende kräftig arbeiten sehen? Der Grund liegt hauptsächlich in ihrer gleichen Stimmung und steten Heiterkeit. Sie haben sich gewöhnt, beharrlich, nicht so leicht reizbar zu sein, zu ertragen und zu schonen, harte und selbst ungerechte Worte anzushören, ohne Groll zu empfinden, und ärgerliche, kleinliche und selbstquälerische Sorgen zu vermeisden. Ein vertrauter Freund Lord Palmerston's, der ihn zwanzig Jahre lang genau beobachtete, sagte, daß er ihn nur ein einziges Mal zornig werden sah, nämlich als das Ministerium, das für

<sup>\*)</sup> Michelet, "Leben Luther's", G. 411.

das Unglück in Afghanistan verantwortlich war und zu dem er gehörte, von seinen Gegnern ungerechter Weise der Falschheit, des Meineids und der hinterlistigen Berstümmelung öffentlicher Urfunden angeklagt wurde.

So weit sich nach Biographien urtheilen läßt, find die genialsten Männer meistentheils heitere, zufriedene Menschen gewesen und haben nicht nach Geld, Ruf oder Macht gestrebt, sondern das Leben mit der feinen Empfänglichkeit für seine Freuden, benen wir in ihren Werken begegnen, genoffen. Homer, Horaz, Birgil, Montaigne, Shakspeare und Cervantes find solche Männer gewesen. In ihren großen Werken finden wir eine gesunde und reine Beiterkeit. Zu derselben Classe heiter gefinnter Menschen sind Luther, More, Bacon, Leonardo da Vinci, Raphael und Michel Angelo zu rechnen. Vielleicht waren sie deßhalb glücklich, weil sie fortwährend beschäftigt waren, und zwar mit der angenehmsten aller Arbeiten, mit bem Schaffen aus der Fülle und dem Reichthum ihrer großen Seelen heraus.

Herzog Ferdinand von Braunschweig, der unter Friedrich dem Großen die Aufgabe gelöst hat, mit einem kleinen Heere sieben Jahre lang das westliche Deutschland gegen zwei starke französische Truppenstörper siegreich zu schirmen, war wegen seines

heiteren Sinnes und seiner Menschenfreundlichkeit allgemein beliebt. Nach dem siebenjährigen Kriege war er in Braunschweig die Seele eines Vereins von Hosbeamten, Officieren, Gelehrten und Kaufleuten, der die verschiedenen Stände zu einer fröhlichen Brüderschaft vereinigen wollte. Durch sein wohlthätiges Wirken erwarb er sich den schönen Namen eines Engels der Liebe und der Hülfe.

Auch Christian Garve, der deutsche Moral= philosoph, dessen Schriften in einem edlen und flaren Stil gehalten find und einen Schat psycho= logischer Wahrheiten in sich tragen, muß trot seiner vielen Prüfungen und Leiden ein Mann mit einer großen Heiterkeit und Springkraft der Natur gewesen sein. Von Jugend auf so fränklich, daß er kein öffentliches Amt annehmen konnte und in stillster Zurückgezogenheit leben mußte, verlor er doch den Muth und die Hoffnung nicht, sondern ging aufrechten Ganges immer geradeaus. In seinem Buche von den Pflichten ruft er aus: "Ge= segnet sei selbst die Schwäche eines franklichen Körpers! Sie hat mich gelehrt, daß die Anstren= gung der Geifteskraft auch einen matten Körper unterstützen und beleben kann. Ich weiß, daß, wenn die Seele ganz rubig, ganz gelassen bleibt, das tobende Blut wieder anfängt, sanfter zu fließen, und daß der Schmerz felbst, wenn er nicht zu heftig ist, der aushaltenden Geduld einer gegen ihn sich austemmenden Seele weicht".

Fielding stand sein Lebenlang unter dem Druck von Schulden und Widerwärtigkeiten und litt förperlich. Dennoch hat Lady Mary Wortley Montague von ihm gesagt, sie sei überzeugt, daß er "dank seiner heitern Stimmung mehr glückliche Augenblicke gehabt habe, als sonst ein Mensch auf Erden".

Sir Walter Scott war mit der Milch der Menschenfreundlichkeit gefüllt. Zedermann liebte ihn. Richt fünf Minuten befand er sich in einem Zimmer und ichon hatten die kleinen Lieblinge der Familie, mochten sie nun stumm sein oder die Gabe der Sprache besitzen, seine Theilnahme für sie gemerkt. Scott erzählte dem Hauptmann Bafil Hall einen Vorgang aus feiner Anabenzeit, der seine angeborene Zärtlichkeit beweist. Als eines Tags ein hund auf ihn zukam, raffte er einen großen Stein auf, warf und traf. Das arme Thier, dem das Bein gebrochen war, besaß noch jo viel Kraft, zu dem Anaben hinzufriechen und ihm die Füße zu lecken. "Wegen dieser Handlung", fagte er, "habe er sich später die bittersten Bor= würfe gemacht." Er sette aber hinzu: "Macht man in früher Jugend eine folche Erfahrung und denkt richtig über sie nach, so übt sie auf den Charakter durchs ganze Leben den besten Ginfluß".

"Gebt mir ein ehrliches Lachen", pflegte Scott zu sagen und konnte so recht von Herzen lachen. Kür jeden hatte er ein gutes Wort und seine Freundlichkeit wirkte auf seine ganze Umgebung, indem sie die Zurüchaltung und Scheu verbannte, die sein großer Name einflößte. "Zuweilen", fagte der Aufseher der Ruinen der Abtei Melrose zu Washington Frving, "zuweilen kommt er mit vornehmem Volk hieher und das erste, was ich von ihm merke, ist, daß ich seine Stimme bore, die mich ruft: "Hans, Hans Bower". Wenn ich dann komme, so hat er gewiß einen Scherz oder ein gutes Wort für mich. Er kann da stehen und schwagen und lachen, wie ein altes Weib, und das thut ein Mann, der eine so schreckliche Kenntniß von der Geschichte hat!"

Die großen Männer der Wissenschaft sind meistentheils geduldig, arbeitsam und heiter. So waren Galilei, Descartes, Newton und Laplace. Der Mathematiker Guler, einer der größten Natursforscher, war ein merkwürdiges Beispiel. Gegen den Schluß seines Lebens wurde er vollständig blind, schrieb aber so freudig wie zuvor, indem er den Mangel des Augenlichts theils durch verschiedene sinnreiche mechanische Ersindungen, theils

durch eine vermehrte Pflege seines Gedächtnisses, das ungewöhnlich treu wurde, ersetze. Seine größte Freude fand er in der Gesellschaft seiner Enkel, denen er in den Zwischenräumen zwischen seinen ernsteren Studien die für ihr Alter passenden kleinen Kenntnisse beibrachte.

Eine der schwersten Prüfungen, welche die Stimmung und die Geduld der Menschen zu besteben haben, war die, welche über den Natur= forscher Abauzit während seines Aufenthalts in Genf kam. In mancher Beziehung glich sie einem Unglück, von dem Newton getroffen wurde und das dieser mit gleicher Ergebung trug. Neben anderen Gegenständen widmete Abauzit dem Barometer und deffen Veränderungen eine große Aufmerksam= feit, um aus diesen Erscheinungen die allgemeinen Gesetze des Luftdrucks zu erkennen. Siebenund= zwanzig Jahre lang machte er tägliche Beob= achtungen und schrieb fie auf Blätter Papier nieder. Als eines Tages eine neue Magd ins Saus fam, entwickelte fie fofort ihren Gifer, Alles in Ordnung zu bringen'. Mit den anderen Räumen wurde auch Abauzit's Studirzimmer ge= reinigt und geordnet. Als er es betrat, fragte er die Magd: "Was haft Du mit den Papier= stücken gemacht, die am Barometer lagen"? "Die waren so schmutig", antwortete sie, "daß ich sie verbrannt und durch diese Blätter, die ganz neu sind, erset habe." Abauzit kreuzte die Arme, kämpste einige Augenblicke mit sich selbst und sagte dann ruhig und gefaßt: "Du hast die Ergebnisse einer siebenundzwanzigjährigen Arbeit zerstört. Künftig berühre nichts, was in diesem Zimmer liegt".

Das Studium der Naturgeschichte scheint mehr als jedes andere dahin zu führen, dem Menschen eine ungewöhnliche Heiterkeit und Gleichmäßigkeit der Stimmung einzuflößen. Das Resultat ist, daß die Natursorscher in der Regel älter als alle anderen Gelehrten werden. Ein Mitglied der Linne'schen Gesellschaft hat mir gesagt, daß von den vierzehn Angehörigen derselben, welche 1870 starben, zwei über neunzig, fünf über achtzig und zwei über siebenzig Jahre alt wurden. Das durchschnittliche Alter aller in jenem Zeitraum gestorbenen Mitglieder war fünfundsiebenzig Jahre.

Der französische Botaniker Adanson war etwa siebenzig Jahre alt, als die Revolution ausbrach und ihm mit einem Schlage Alles nahm, sein Bermögen, seine Aemter und seine Gärten. Seine Geduld, sein Muth und seine Fassung verließen ihn trozdem nicht. Er kam in die größte Noth, sodaß es ihm selbst an Nahrung und Kleidung fehlte, aber sein Forschungseiser blieb derselbe. Als ihn das Institut einmal als eines seiner

ältesten Mitglieder einlud, einer Sigung beigu= wohnen, antwortete er, daß er zu seinem Bedauern nicht fommen fonne, da er feine Schuhe habe. "Es war ein rührender Anblick", jagt Cuvier, "ben armen alten Mann zu feben, wie er sich über die Asche eines erlöschenden Feuers beugte und mit schwacher Hand auf einem kleinen Stücken Papier zu schreiben versuchte, indem er alle Lebens= ichmerzen über einer neuen naturwissenschaftlichen Idee vergaß, die ihn gleich einer gütigen Fee befuchte, um ihn in seiner Ginsamkeit gu troften." Das Directorium gab ihm endlich einen fleinen Jahrgehalt, den Napoleon verdoppelte, und er wurde in seinem neunundsiebenzigsten Jahre durch einen sanften Tod erlöft. Die Bestimmung, die er in seinem letten Willen über sein Begräbniß traf, zeigt den Charakter des Mannes. Er sprach den Wunsch aus, daß ein Blumengewinde, von den achtundfünfzig Familien geliefert, denen er zu einer Lebensstellung verholfen hatte, der einzige Schmuck seines Sarges sein möge. Ein kleines, aber rühren= bes Bild des dauerhafteren Denkmals, das er sich in seinen Werken selbst errichtet bat.

Diese wenigen Beispiele der heiteren Arbeitsamkeit großer Männer ließen sich leicht ins Unsendliche vervielfältigen. Alle großen und gesunden Naturen sind heiter und hoffnungsvoll. Ihr Beis

spiel steckt an und verbreitet sich weithin, Alle erfreuend und erhellend, die in den Bereich seines Einflusses kommen. Von Sir John Malcolm ist gesagt worden, daß er, wenn er in Indien in ein bedrängtes Lager trete, "wie ein Sonnenstrahl wirke und auf dem Gesicht jedes Soldaten ein Lächeln hervorzaubere". Er war noch ein Jüngling. Es war unmöglich, dem Zauber seiner anmuthenden Persönlichkeit zu widerstehen\*).

Bei Edmund Burke nehmen wir dieselbe Fröhlichkeit der Natur wahr. Als bei einem Mittagsessen,
das Sir Joshua Reynolds gab, von der Angemessenheit der Getränke für gewisse Temperamente
gesprochen wurde, sagte Johnson: "Claret ist für Kinder, Portwein für Männer und Branntwein
für Helden". "Dann gebt mir Claret", sagte
Burke. "Ich bin gern ein Kind und möchte mir
die sorglose Fröhlichkeit meiner Kinderjahre erhalten."
So erklärt es sich, daß es alte Jünglinge und
junge Greise giebt, sowohl Leute, die im hohen
Alter noch so fröhlich und heiter wie Kinder sind,
als Leute, die in der Jugend so sinster und
mürrisch sind, wie alte Männer.

Ein fröhlicher Greis äußerte einmal, fast sehe es so aus, als würden wir bald erleben, daß es

<sup>\*)</sup> Sir John Rape's "Lebensbeschreibungen inbischer Officiere ".

blos noch "alte Anaben" gebe. Fröhlickeit kann nie bei Gecken vorkommen, da sie edel, geistvoll und herzlich ist. Von geputzen Menschen pflegte Goethe zu sagen: "Wenn sie doch das Herzhätten, eine Dummheit zu begehen"! Er meinte damit, daß ihnen Herzhaftigkeit und Natürlickeit fehlten. "Hübsche Puppen"! sagte er und wendete ihnen den Rücken.

Die richtige Grundlage der Heiterkeit besteht in Liebe, Hoffnung und Geduld. Liebe erweckt Liebe und zeugt Liebenswürdigkeit. Die Liebe freut sich an den edlen Gedanken Anderer. Sie ist theil=nehmend, freundlich und wahrhaft. Sie erkennt das Gute leicht. Sie wendet sich der hellsten Seite der Dinge zu und richtet die Blicke stets auf das Glück. Sie sieht "den Diamant des Thaues auf dem Grase, den Sonnenschein auf der Blume". Sie ermuntert zu glücklichen Gedanken und lebt in einer Atmosphäre von Fröhlichkeit. Sie kostet nichts und ist doch unschätzbar, denn sie ist ein Segen für ihren Besitzer und wächst im Busen Anderer mit reichem Glück auf. Selbst ihre Sorgen sind mit Freuden verbunden und ihre Thränen süs.

Bentham stellt den Grundsatz auf, daß der Mensch in dem Verhältniß an Freuden reich werde, als er Anderen solche bereite. Seine Freundlichkeit ruft Freundlichkeit hervor und sein Glück wird durch

fein Wohlmollen vermehrt. "Freundliche Worte". faater, "kosten nicht mehr als unfreundliche. Freund= liche Worte erzeugen freundliche Handlungen, und zwar nicht blos auf Seiten deffen, an den man sie richtet, sondern auch bei dem, welcher sie spricht, und nicht blos gelegentlich, sondern regelmäßig, weil hier das Princip der Affociation wirkt. Es fann sich ereignen, daß eine wohlwollende Sand= lung demjenigen, dessen Bestes man durch sie bezweckt, nicht nütt, aber ist sie weise erwogen. jo muß sie demjenigen nüten, welcher sie begeht. Ein autes und freundliches Benehmen kann auf eine unwürdige und undankbare Erwiderung stoßen, aber diese Undankbarkeit des Empfängers ichabet der Selbstzufriedenheit nicht, die der Geber empfindet, und wir fonnen den Samen der Bof= lichkeit und Freundlichkeit mit geringen Kosten rings um uns ausstreuen. Mancher fällt gewiß auf guten Boden und wächst in der Seele Anderer als Wohlwollen auf, jeder aber wird in dem Busen, aus dem er stammt, Früchte des Glücks tragen. Ginmal gesegnet sind alle Tugenden immer, zuweilen auch zweimal"\*).

Der Dichter Rogers pflegte eine Geschichte von einem kleinen Mädchen zu erzählen, das zum

<sup>\*) &</sup>quot;Moralphilosophie", S. 130 f. und 144.

Liebling eines jeden wurde, der sie kennen lernte. Einmal sagte Jemand zu ihr: "Weßhalb lieben Dich Alle nur so sehr"? "Ich glaube, weil ich Alle so sehr liebe", antwortete sie. Diese kleine Geschichte ist einer sehr weiten Anwendung fähig, denn unser rein menschliches Glück wird im Allgemeinen im Verhältniß zu der Zahl derzenigen stehen, welche wir lieben und von denen wir geliebt werden. Der größte weltliche Erfolg, so ehrlich er erworden sein mag, wird verhältnißmäßig wenig zum Glück beitragen, wenn er nicht von einem ledhaften Wohlwollen für jedes mensch-liche Wesen begleitet wird.

In der That, die Freundlichkeit ist in der Welt die größte Macht. Leigh Hunt hat mit Recht gesagt: "Die Gewalt besitzt nicht halb so viel Macht, als die Milde". Durch ihre Zuneigung werden die Menschen stets am besten regiert. Ein französisches Sprichwort sagt: "Die Menschen fängt man mit Sanftmuth" und ein englisches sagt dasselbe mit den gröberen Worten: "Mit Honig fängt man mehr Wespen, als mit Essig". "Jede freundliche Handlung", lesen wir bei Ventham, "ist thatsächlich eine Ausübung von Macht und ein zurückgelegtes Freundschaftscapital. Woßhalb sollte aber die Macht sich nicht lieber

auf die Hervorrufung von Freuden, als auf die von Schmerzen richten?"

Nicht in Geschenken äußert sich die Freundlichkeit, sondern in Milde und Sdelmuth des Geistes. Man kann sein Geld, das aus der Tasche kommt, geben und seine Freundlichkeit, die aus dem Herzen kommt, vorenthalten. Die Freundlichkeit, die im Geldgeben besteht, bedeutet nicht viel und erzeugt häusig eben so viel Schlimmes wie Gutes, aber die Freundlichkeit echter Theilnahme und wohlüberlegter Hülfe hat stetz gute Folgen.

Die gute Stimmung, die sich in Freundlichkeit verräth, darf nicht mit Weichheit verwechselt werden. In ihrer besten Form ist sie keine bloße passive, sondern eine active Aeußerung des Wesens. Sie ist durchaus nicht gleichgültig, sondern in hohem Grade theilnehmend. Nicht die niedrigsten und verschwommensten Formen des menschlichen Lebens kennzeichnet sie, sondern die am höchsten organisirten. Wahre Freundlichkeit liebt und bestördert alle vernünstigen Vorbedingungen des praktischen Wohlthuns in der Gegenwart und sieht, in die Zukunst blickend, denselben Geist an derselben Erhebung und Beglückung der Menschen arbeiten.

Die freundlich gesinnten Menschen sind die thätigen Menschen der Welt, während die Selbst= süchtigen und die Zweisler, die blos sich selbst lieben, die Müßiggänger sind. Buffon pflegte zu sagen, daß er auf einen jungen Mann, der das Leben nicht mit irgend einer Begeisterung beginne, nichts gebe. Man müsse an irgend etwas Gutes, Erhabenes und Edles glauben, wenn es auch unerreichbar sei.

Selbstsucht und Zweifelsucht sind immer traurige Lebensgefährten und für die Jugend besonders unnatürlich. Der Selbstjüchtige lebt mit dem Fanatiker Thur an Thur. Beständig mit sich felbst beschäftigt, hat er für Andere keine Zeit übrig. Er bezieht Alles auf sich und studirt sich, bis sein fleines 3ch sein kleiner Gott wird. Die Schlimmsten von allen find die Schwarzseher und Ankläger des Glücks, für die Alles schlecht ift und die doch Nichts in Ordnung bringen wollen. Für sie ist von Dan bis Bersebah Alles wüst. Diese Men= ichen erweisen sich in der Schule des Lebens stets als die unnützesten Helfer. Wie die schlechtesten Arbeiter bei den Arbeitseinstellungen voran zu stehen pflegen, so klagen die faulsten Mitglieder der Gesellschaft am ersten. Das schlechteste Rad ist das, welches freischt. Es giebt eine hinneigung zur Unzufriedenheit, welche zur Krankheit werden fann. Der Gelbsüchtige sieht Alles gelb. Wer immer schlechter Stimmung ist, der erklärt alle Dinge

für schief und die Welt aus den Jugen. Das kleine Mädchen im "Punch", das seine Puppe mit Kleie ausgestopft fand und sofort Alles für hohl erklärte und in ein Kloster gehen wollte, hat im wirklichen Leben sein Seitenstück. Viele ausgewachsene Leute sind eben so krankhaft unverständig. Man kann von ihnen sagen: sie erfreuen sich einer schlechten Gesundheit und betrachten sie als eine Art von Eigenthum. Sie sagen: "mein Kopfweh, mein Rückenschmerz" u. s. w., bis diese Leiden im Laufe der Zeit ihr liebster Besitz werden. Vielleicht sind sie für sie die Quelle heißbegehrter Theilnahme, ohne die sie in der Welt wenig besteuten würden.

Wir sollen gegen kleine Schmerzen auf der Hut sein, weil sie zu großen werden, wenn wir sie hegen. In der That wird in der Welt weit weniger über wirkliche, als über eingebildete Uebel, über kleine Aergernisse und unbedeutende Leiden geklagt. Zeigt sich eine große Sorge, so verschwindet jede kleine Unruhe, aber in gewöhnlichen Zeiten sind wir nur zu geneigt, irgend ein geliebtes Slend an unsere Brust zu legen und zu hätscheln. Sehr häusig ist es das Geschöpf unserer Sinbildung, und die vielen Mittel des Glücks, die in unserm Bereich liegen, nicht beachtend, pflegen wir unser verzogenes Kind, bis es unser Herr wird. Der

Fröhlichkeit schließen wir die Thür und umgeben uns mit Düsterkeit. Die Gewohnheit giebt unserm Leben eine Färbung. Wir werden verstimmt, zänstisch und gleichgültig. Unsere Unterhaltung füllen wir mit Klagen. In unserm Urtheil über Andere werden wir hart. Wir sind ungesellig und halten auch Andere dafür. Wir machen unsere Brust zum Stapelplatz eines Schmerzes, den wir uns selbst und Anderen zusügen.

Diese Stimmung wird durch Selbstsucht er= muntert und ift in der That größtentheils nichts als Selbstsucht ohne einen Zusatz von Theilnahme oder Rücksicht auf die Gefühle unserer Umgebung. Sie ist einfach Eigenwille in einer falschen Richtung. Eigenwille ift sie, weil wir sie vermeiden können. Die Fatalisten mögen sagen was sie wollen, Freiheit des Wollens und des Handelns liegt im Bereiche jedes Mannes und jeder Frau. Zuweilen ift fie unser Ruhm und sehr häufig unsere Schande; Alles hängt von der Art ab, wie wir sie gebrauchen. Es hängt von uns ab, auf die helle oder dunkle Seite der Dinge zu blicken. Wir können auten Gedanken folgen und bose vermeiden. Wir können querköpfig oder das Gegentheil sein, wie wir über uns selbst bestimmen. Für Jeden von uns wird die Welt in hohem Grade das sein, wozu wir sie machen. Die Fröhlichen sind ihre wahren Besitzer.

denn die Welt gehört denen, welche sich ihrer freuen.

Man muß übrigens zugeben, daß es Fälle giebt, die außer dem Wirkungskreise des Sittenslehrers liegen. Als ein Hypochonder einmal bei einem berühmten Arzt vorsprach und ihm seinen Fall erzählte, sagte der Lettere: "Sie brauchen blos recht herzlich zu lachen; gehen Sie in's Theater und sehen Sie Grimaldi". "Ach", sagte der unglückliche Kranke, "ich din Grimaldi selbst." Als Smollet, von Krankheit niedergebeugt, durch Europa reiste, um Genesung zu sinden, sah er Alles gelb, weil' seine Augen krank waren. "Das werde ich der Welt erzählen", sagte er. "Erzählen Sie es lieder Ihrem Arzte", antwortete Sterne.

Eine unruhige, ängstliche und unzufriedene Stimmung, die der Sorge auf halbem Wege entsgegenläuft, ist für alles Glück und für den geistigen Frieden verhängnißvoll. Wie oft sehen wir Männer und Frauen, die von lauter steisen Vorsten umzeben zu sein scheinen, so daß man nicht an sie hinan zu treten wagt, weil man gestochen zu werden fürchtet. Durch den Mangel an einer kleinen gelegentlichen Herrschaft über die Stimmung wird in der Gesellschaft eine Masse von Elend hervorzerufen, die wahrhaft entsetzlich ist. Dadurch verskehrt sich Genuß in Vitterkeit und das Leben gleicht

einem Gange mit bloßen Füßen über scharfe Steine und Dornen. "Obgleich kleine Uebel", sagt Richard Sharp, "zuweilen gleich unsichtbaren Insecten große Schmerzen verursachen und ein einzelnes Haar eine große Maschine zum Stehen bringen kann, so liegt doch das Hauptgeheimniß der Zusfriedenheit darin, daß wir uns nicht durch Kleinigsteiten stören lassen und kluger Weise für ein Untersholz kleiner Freuden sorgen, da große nur in langen Zwischenräumen uns zu Theil werden"\*).

Franz von Sales betrachtet denselben Gegenstand vom christlichen Standpunkte aus. "Wie sorgfältig", sagt er, "sollten wir die kleinen Tugenden pflegen, welche am Fuße des Kreuzes aufsprießen!" Als der Heilige gefragt wurde: "Belche Tugenden meinst Du?", antwortete er: "Demuth, Geduld, Milde, Wohlwollen, gegenseitiges Tragen von Lasten, Herablassung, Sanstmuth des Herzens, Fröhlichkeit, Mitleid, Versöhnlichsteit, Sinsacheit, Reinheit, kurz alle diese Arten kleiner Tugenden. Dem bescheidenen Veilchen gleich, lieben sie den Schatten, werden vom Thau genährt und fallen nicht sehr ins Auge, verbreiten aber einen süßen Dust rings um sich her"\*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Briefe und Stubien", G. 67.

<sup>\*\*)</sup> Shone Aussprüche von Franz von Sales.

Ein anderes Mal sagte er: "Willst Du einem Extrem verfallen, so sei es auf der Seite der Milde. Der menschliche Geist ist so gebildet, daß er der Strenge widersteht und der Sanstmuth nachgiebt. Ein mildes Wort löscht den Zorn, wie das Wasser das Feuer, und durch Wohlwollen kann jeder Boden fruchtbar gemacht werden. Eine höflich gesprochene Wahrheit sammelt feurige Kohlen auf das Haupt, oder wirft vielmehr Rosen ins Gesicht, Wie kann man einem Feinde widerstehen, dessen Wassen Perlen und Diamanten sind?"\*).

Man überwindet die Uebel nicht, wenn man ihnen zuvorzukommen sucht. Tragen wir unsere Bürde beständig mit uns umher, so drückt uns ihre Last bald zu Boden. Kommt das Uebel, so müssen wir ihm tapfer und zuversichtlich begegnen. Was Perthes an einen jungen Mann schrieb, der sich Kleinigkeiten und Sorgen mehr als recht zu Herzen nahm, war ein guter Rath: "Sehen Sie mit Hoffnung und Vertrauen vorwärts. Dies ist der Rath eines alten Mannes, der an der Bürde und an der Mittagsgluth des Lebens seinen vollen Antheil gehabt hat. Komme auch was da wolle, wir müssen stets aufrecht bleiben und uns zu diesem Zweck den verschiedenen Einslüssen des vielsarbigen

<sup>\*)</sup> Schöne Aussprüche von Franz von Sales.

Lebens heiter fügen. Rennen Sie das Leichtsinn, so haben Sie zum Theil Recht, denn Blumen und Farben sind bloße Aleinigkeiten, leicht wie die Luft, aber ein solcher Leichtsinn ist ein wesentlicher Theil unserer menschlichen Natur, ohne den wir unter dem Gewichte der Zeit zusammenbrechen würden. So lange wir auf der Erde weilen, müssen wir mit ihr und mit dem, was auf ihrer Brust blüht und verwelft, spielen. Unser Bewußtsein, daß unser Leben blos der Weg zu einem höhern Ziele ist, darf uns nicht verhindern, heiter mit ihm zu spielen, denn thun wir das nicht, so verläßt uns unsere Kraft des Handelns vollständig "\*).

Die Heiterkeit ist eine Begleiterin der Geduld, welche eine Hauptbedingung für Glück und Erfolg im Leben ist. "Wer gut bedient sein will", sagt George Herbert, "der muß geduldig sein." Bon dem fröhlichen und geduldigen König Alfred sagte man, daß das Glück ihn gleich einer Gabe Gottes begleitet habe. Marlborough's ruhige Geduld war groß und das Hauptgeheimniß seiner Erfolge als General. "Die Geduld überwindet Alles", schrieb er 1702 an Godolphin. Als er in große Noth gerieth, weil seine Berbündeten ihn hinderten und anseindeten, sagte er: "Nachdem ich Alles gethan

<sup>\*)</sup> Perthes' Leben, II, 449.

habe, was mir möglich gewesen ist, muß ich mich in Geduld fügen". Unser letter und größter Segen ist die Hossenung, das allgemeine Eigenthum, denn der weise Thales hat sehr richtig gesagt: "Wer auch sonst nichts hat, der hat die Hossenung". Sie ist der große Helser des Armen und ist darum das Brod des armen Mannes genannt worden. Sie ist auch die Stüße großer Thaten und der Antrieb dazu. Bon Alexander dem Großen erzählt man, daß er bei seiner Thronbesteigung den größten Theil der Ländereien, die sein Later ihm hinterließ, unter seine Freunde vertheilte. Als Perdiktas ihn fragte, was er denn für sich behalte, antwortete Alexander: "Das größte Besitzthum von allen, die Hossenung".

Die Freuden der Erinnerung, so groß sie sein mögen, sind im Vergleich mit denen der Hoffnung schwach. Die Hoffnung ist die Mutter aller Anstrengungen und Unternehmungen "und jede Gabe edlen Ursprungs wird uns durch den nie ruhenden Athem der Hoffnung eingehaucht". Man kann sie die sittliche Dampsmaschine nennen, welche die Welt bewegt und in Thätigkeit erhält. Am Ende von Allem steht die "große Hoffnung", wie Robertson von Ellon sie genannt hat, vor uns. "Wenn die Hoffnung nicht wäre", sagte Byron, "wo würde dann die Zukunft sein? In der Hölle!

Wo die Gegenwart ist, brauche ich nicht zu sagen, denn die Meisten von uns wissen es, und was die Vergangenheit betrifft, was herrscht in unserer Erinnerung vor? Getäuschte Hoffnungen. Folglich findet man in allen menschlichen Angelegenheiten Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung!\*)"

<sup>\*)</sup> Moore's "Leben Bhron's", S. 483 ber Octav-Ausgabe.

## Menntes Kapitel.

## Manier und Kunft.

Beil wir jest feine herren find, muffen wir fein werden. Shaffpeare.

Manieren find nicht unnütz, nein, die Frucht Von edlem Wefen und von hohem Geift. Tennhfon.

Ein schönes Benehmen ist besser als eine schöne Geftalt. Es verschafft einen höhern Genuß, als Gemälde oder Bilbsäulen, und ist unter den schönen Künsten bie schönfte. Emerson.

Die Manieren werden nur zu oft vernachlässigt, und doch find sie für Männer wie für Frauen höchst wichtig. Das Leben ist zu kurz, als daß wir eine schlechte Manier los werden könnten, und überdies sind die Manieren die Schatten von Tugenden.

Die Manier ist eine der äußerlichen Gauptschönheiten des Charakters. Sie ist der Schmuck der Thätigkeit und macht oft die gewöhnlichsten Handlungen durch die Art, wie sie dieselben verrichtet, schön. Sie verleiht selbst den kleinsten Einzelheiten des Lebens einen Reiz und trägt dazu bei, dieses selbst angenehm und gefällig zu machen.

Die Manier ist nicht so frivol oder unbedeutend, als Mancher glauben mag, denn sie hat entschieden die Tendenz, die Geschäfte des Lebens zu erleichtern und den geselligen Verkehr zu versüßen. "Selbst die Tugend beleidigt", sagt Bischof Middleton, "wenn sie mit einer abstoßenden Manier verbunden ist."

Mit der Achtung, deren die Menschen bei der Welt genießen, hat die Manier viel zu thun und sie hilft uns, wenn wir Andere zu lenken haben, häufig mehr, als Eigenschaften von viel größerem Gewicht. Eine zugleich anmuthige und herzliche Manier gehört zu den nöthigsten Vorbedingungen des Erfolgs, und mancher scheitert blos deßhalb, weil sie ihm fehlt\*). Denn vom ersten Eindruck hängt sehr viel ab, und die Zuvorkommenheit und Höllichkeit des Menschen entscheidet gewöhnlich darüber, ob dieser Eindruck ein günstiger oder ungünstiger ist.

<sup>\*)</sup> Locke hielt es für wichtiger, daß ein Erzieher der Jugend wohl erzogen und von freundlichem Charafter, als daß er ein tüchtiger Classifter oder Gelehrter sei. In einem Briese an Lord Beterborough, der sich auf die Erziehung des jungen Lords bezog, sagte er: "Sie wünschen sich einen bedeutenden Gelehrten zum Hofmeister, ich aber meine, daß es gar fein Gelehrter zu sein braucht. Wenn er das Lateinische gut versteht und einen allgemeinen leberblich über die Wissenschaften hat, so ist das genug. Ich wünschte, daß er wohl erzogen und von freundlichem Charafter sei".

Während Rauhheit und Schroffheit Thüren und Herzen verschließt, wirkt ein schickliches und freundliches Benehmen, in dem die gute Manier besteht, aller Orten als ein: "Deffne dich, Sesam!" Die Thüren sliegen vor ihm auf, und es ist ein Freipaß zum Herzen von Jedermann, von Jung und Alt.

Man kennt das Wort: "Die Manieren machen den Menschen", doch ist es nicht so wahr, wie das zweite: "Der Mensch macht die Manieren". Jemand kann schroff, selbst rauh sein und doch ein gutes Herz und einen gediegenen Charakter haben; indessen würde er ohne Zweisel viel anzgenehmer und wahrscheinlich viel nütlicher sein, verriethe er jenes angenehme Wesen und jene höftliche Manier, die dem wahrhaft gebildeten Mann immer den letzten Schliff geben.

Giner der schönsten Züge im Charafter Joseph's des Zweiten von Desterreich war der, daß er die geringste Person nie verachtete, dem Aermsten mit liebevoller Höflichteit begegnete und gemeinen Solzdaten wie schlichten Arbeitern ein wohlwollendes Sehör schenkte. Den ganzen Bormittag war der "Controleur-Gang" vor seinem Zimmer mit Leuten jedes Alters, Standes und Geschlechts gefüllt, denen er ihre Bittschriften abnahm und diesenigen, welche mit ihm sprechen wollten, selbst auf sein Zimmer führte.

In der Manier eines Menschen spricht sich in einem gewissen Grade sein Charakter aus. Sie ist die äußere Erscheinung seiner innern Natur. Sie verräth seinen Geschmack, seine Gefühle und seine Stimmung und eben so die Gesellschaft, an die er gewöhnt ist. Es giebt eine angelernte Manier, die von verhältnißmäßig geringer Bezbeutung ist, aber die natürliche Manier, das Hervortreten natürlicher, durch sorgfältige Selbstbildung verbesserter Gaben, hat sehr viel zu sagen.

Anmuth der Manier ist eine Eingebung des Gefühls, das für einen gebildeten Geist eine Quelle großer Genüsse ist. In diesem Lichte betrachtet, ist das Gefühl von fast gleicher Bedeutung wie Talente und Fertigkeiten, während es auf die Richtung, die der Geschmack und der Charakter des Menschen nehmen, von noch größerem Einslußist. Theilnahme ist der goldene Schlüssel, der die Hert nicht blos Höfelichkeit und Zuvorkommenheit, sondern verleiht auch Einsicht und weckt Weisheit und kann fast als die höchste Anmuth der Menscheit betrachtet werden.

Künstliche Hösslichkeitsregeln sind von sehr geringem Nugen. Was unter dem Namen der Etiquette umläuft, ist häufig der Kern der Unhöslichkeit und Unwahrheit. Es besteht der Hauptsache nach in einem Figurmachen und ist leicht zu durchschauen. Im glücklichsten Falle ist die Etiquette blos ein Ersatz für gute Manieren, häusiger jedoch eine bloße Nachäffung derselben.

Gute Manieren bestehen wesentlich in Höflichteit und Freundlichkeit. Man hat die Höflichkeit als die Kunst bezeichnet, die innere Achtung, die wir für Undere begen, durch äußerliche Zeichen dar= zulegen. Man kann aber gegen einen Dritten ausgesucht höflich sein, ohne ihn besonders zu achten. Gute Manieren sind nicht mehr und nicht weniger als ein schönes Benehmen. Mit Recht hat man gesagt: "Eine schöne Gestalt ist besser als ein schönes Gesicht, und ein schönes Benehmen beffer als eine schöne Gestalt. Es verschafft einen höheren Genuß als Gemälde oder Bildfäulen und ist unter den schönen Rünsten die schönste". Rürzer und schlichter ausgedrückt tritt uns dieselbe Wahr= beit in dem deutschen Sprichwort entgegen: "Höf= lichkeit geht vor Schönheit".

Die echteste Hösslichkeit liegt in Aufrichtigkeit. Sie muß aus dem Herzen kommen, oder sie macht keinen dauernden Eindruck, denn die seinste Bildung enthebt uns der Pflicht der Wahrhaftigkeit nicht. Der natürliche Charakter muß von seinen Unebensheiten und Ecken befreit hervortreten. Obgleich die Hösslichkeit in ihrer besten Form, wie Franz

von Sales jagt, dem Wasser gleichen muß, das dann am besten ist, wenn es klar, rein und geschmacklos ist, so deckt doch der Genius des Mannes viele Mängel der Manier zu und einer starken und originellen Persönlichkeit wird viel nachgesehen. Ohne Natürlichkeit und Individualität würde das menschliche Leben an Interesse und Mannigfaltigkeit, wie an Männlichkeit und Stärke des Charakters viel verlieren.

Die wahre Höflichkeit ist human. Sie verräth sich in der Neigung, zum Glück Anderer beizustragen und Alles zu vermeiden, was sie verlegen kann. Sie ist aber eben so dankbar wie human und erkennt freundliche Dienste bereitwillig an. Merkwürdiger Weise fand Hauptmann Speke, daß diese Charaktereigenschaft selbst von den Einswohnern Uganda's an den Küsten des Nyanzasses im Herzen von Afrika anerkannt wird, wo man Jeden bestraft, der undankbar ist oder Jesmand für geleistete Dienste seinen Dank zu sagen unterläßt.

Wahre Höflichkeit verräth sich besonders in der Achtung der Persönlichkeit Anderer. Wer selbst geachtet werden will, der muß die Individualität seiner Mitmenschen achten. Er wird auf fremde Ansichten und Meinungen, wenn sie auch von den seinigen abweichen, die gebührende Rücksicht

nehmen. Der wohlerzogene Mann macht dem Anderen ein Compliment und sichert sich sogar häusig dessen Achtung, wenn er ihm geduldig zuhört. Er ist duldsam und nachsichtig und enthält sich harter Urtheile. Wer über Andere hart urtheilt, der ruft fast immer harte Urtheile über sich selbst hervor.

Der unhössliche und rücksichtslose Mensch wird häusig lieber seinen Freund als seinen Spaß aufsgeben. Gewiß dürsen wir den als einen großen Thoren bezeichnen, der sich um den Preis einer minutenlangen Befriedigung den Haß eines Anderen zuzieht. Der Ingenieur Brunel, einer der freundslichsten Männer der Welt, hat den Ausspruch gethan, daß Nücksichtslosigkeit und Groll zu dem kostspieligsten Luzus des Lebens gehören. Dr. Johnson sagte einmal: "Der Mensch hat kein größeres Recht, unhöslich zu sprechen, als unhöslich zu handeln, kein größeres Recht, einem Anderen ein rohes Wort zu sagen, als ihn niederzuschlagen".

Wer verständig und höflich ist, der stellt sich nicht, als ob er besser, weiser oder reicher als sein Nachbar sei. Er rühmt sich nicht seines Ranges, seiner Geburt oder seines Vaterlandes, und blickt nicht auf Andere herab, weil sie nicht durch ihre Geburt dieselben Vorrechte erlangt haben, welche er selbst besitzt. Er brüstet sich nicht mit seinen Vorzügen

oder seinem Beruf und spricht nicht blos "von seinen Hühnern und Sänsen", sowie er den Mund öffnet. Er wird im Gegentheil in Allem, was er sagt oder thut, bescheiden, anspruchslos und ohne Anmaßung sein, indem er seinen wahren Charakter lieber in Leistungen als in Prahlereien, lieber in Thaten als in Worten zeigt.

Mangel an Achtung für die Gefühle Anderer entsteht gewöhnlich durch Selbstsucht und führt zu Härte und abstoßenden Manieren. Er hat vielleicht weniger in Bosheit, als in Mangel an Theilenahme und Bartgefühl seinen Ursprung, in einem Mangel an jener Wahrnehmung und Beachtung von anscheinend kleinen und unbedeutenden Dingen, durch die Anderen Freude oder Schmerz bereitet wird. In der That kann man sagen, daß der Unterschied der guten Erziehung von der schlechten hauptsächlich darin besteht, daß man sich im gewöhnlichen Versfehr des Lebens Opfer auszuerlegen weiß.

Ein Mann, der sich in der Gesellschaft nicht in einem gewissen Grade beherrscht, kann fast unerträglich werden. Niemand findet ein Vergnügen daran, mit einer solchen Persönlichkeit, welche für ihre Umgebung eine beständige Quelle des Versdrusses ist, zu verkehren. Durch Mangel an Selbstbeherrschung werden viele Menschen ihr Lebenlang in Kämpfe mit selbstgeschaffenen Schwies

rigkeiten verwickelt und machen sich manchen Erfolg durch ihre grobkörnige Unhöslichkeit unmöglich, während andere und vielleicht minder begabte durch einfache Geduld, Berträglichkeit und Selbstebeherrschung sich ihren Weg bahnen und Erfolge erringen.

Man hat gesagt, daß die Menschen durch ihr Temperament im Leben eben so viel erreichen, wie durch ihre Talente. Wie dem auch sein mag, so viel ist gewiß, daß ihr Glück hauptsächlich von ihrem Temperament, besonders von ihrer heiteren Stimmung, ihrer freundlichen Manier und ihrer Bereitwilligkeit, Anderen zu nügen, abhängt, also von lauter Einzelheiten des Benehmens, welche die kleine Münze im Verkehr des Leben bilden und immer gebraucht werden.

Man kann seine Nichtbeachtung Anderer durch verschiedene Unhöslichkeiten an den Tag legen, z. B. durch Nachlässigkeit in der Kleidung, Unreinlichkeit und widerliche Gewohnheiten. Sine unreinliche Berson macht sich unangenehm und verletzt dadurch den Geschmack und die Gesühle Anderer, sodaß sie blos unter einer anderen Form unhöslich und roh wird.

David Ancillon, ein Hugenottenprediger von seltener Anziehungskraft, der seine Predigten mit der größten Sorgfalt studirte und ausarbeitete, pflegte zu sagen, "man zeige keine Achtung vor der Gemeinde, wenn man sich mit der Vorbereitung keine Mühe gebe, und begehe dadurch einen eben so großen Verstoß gegen die Höslichkeit, als wenn man bei einer Festseier in Schlafrock und Nacht=müße erscheine".

Die vollendete Manier tritt so natürlich auf. daß sie nicht auffällt und angeboren zu sein scheint. Künstlichkeit ist mit einem höflichen Freimuth der Manier unverträglich. Rochefoucauld hat gesagt, "nichts hindere uns mehr, natürlich zu sein, als das Bestreben, so zu erscheinen". So kommen wir also wieder auf Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit zurück, welche in Anmuth, Höflichteit, Freundlichkeit und Berücksichtigung der Gefühle Underer ihren äußerlichen Ausdruck finden. Der freimütbige und bergliche Mann macht Alle, die ihn umgeben, unbefangen. Er erwärmt und erhebt sie durch seine Unwesenheit und gewinnt alle Herzen. So wird die Manier in ihrer höchsten Form gleich dem Charakter zu einer wahren Bewegungsfraft.

"Die Liebe und Bewunderung", fagt der Domherr Kingsley, "welche der achtbare, muthige und liebevolle Sir Sydney Smith bei Allen, Reichen und Armen, fand, mit denen er in Berührung kam, entstand wohl dadurch, daß er,

25

vielleicht unbewußt, Reiche und Arme, seine Bedienten und die Sdelleute an seiner gaftlichen Tafel gleich behandelte, nämlich mit derselben Achtung, Heiterkeit und Zuneigung, sodaß er überall, wohin er kam, Segen zurückließ und Segen erntete."

Von guten Manieren nimmt man gewöhnlich an, daß sie adelig geborenen und erzogenen Personen, wie solchen, welche sich mehr in den höheren als in den niederen Gesellschaftsfreisen bewegen, vorzugsweise eigen seien. Zum größten Theile ist das ohne Zweisel wahr, denn solche Personen haben in ihrer Jugend eine günstige Umgebung gehabt. Es giebt aber keinen Grund, weshalb die ärmsten Classen in ihrem gegenseitigen Verkehr nicht eben so gute Manieren annehmen sollten, wie die reichsten.

Handarbeiter können sich selbst und Andere eben so achten, wie Kopfarbeiter, und dies durch ihr Benehmen gegen einander, oder mit anderen Worten durch ihre Manieren darlegen. Es giebt kaum einen Moment in ihrem Leben, dessen Genuß sie nicht durch eine derartige Freundlichkeit, sei es daheim, oder in der Werkstatt, oder auf der Straße, verschönern könnten. Der hösliche Arbeiter wird unter seines Gleichen mehr Einfluß bekommen und sie durch seine stetige Freundlichkeit

und Höflichkeit zur Nachahmung hinleiten. So foll Benjamin Franklin als Arbeiter die Gewohn= heiten einer ganzen Buchdruckerei reformirt haben.

Mit sehr wenig Geld in der Tasche kann man hösslich und zuvorkommend sein. Hösslichkeit führt weit und kostet doch nichts. Sie ist die wohlseilste aller Hülfen, die bescheidenste aller schnen Künste und doch so nüglich und so freude-bringend, daß man sie fast zu den classischen Wissenschaften rechnen könnte.

Jede Nation hat von der anderen Etwas zu lernen, und giebt es Eines, das die englischen Arbeiter von ihren Nachbarn auf dem Festlande mit besonderem Nuten annehmen können, so ist es deren Höflichkeit. Die Franzosen und Deutschen felbst der niedrigsten Classen sind in ihren Manieren angenehm, gefällig, herzlich und wohl erzogen. Der fremde Arbeiter nimmt beim Bor= übergehen an seinem Genossen die Müte ab und grüßt ihn mit Achtung. Darin liegt keine Un= männlichkeit, wohl aber Anmuth und Würde. Selbst die tiefste Armuth fremder Arbeiter wird nicht zum Elend, weil sie mit Beiterkeit ertragen wird. Obgleich diese Leute nicht halb so viel wie unsere arbeitenden Classen verdienen, versinken sie nicht in Sülflosigkeit und ertränken ihren Kummer nicht im Branntwein, sondern suchen ihrem Leben

die beste Seite abzugewinnen und erfreuen sich desselben trop ihrer Armuth.

Guter Geschmack ist ein richtiger Sparer. Man kann ihn mit geringen Mitteln bewähren und die Stunden der Arbeit wie die der Nuhe durch ihn versüßen. Den größten Genuß hat man von ihm, wenn er mit Fleiß und Pflichterfüllung verbunden ist. Selbst das Loos der Armuth wird durch Geschmack veredelt. Er bewährt sich durch Ersparungen im Haushalt. Er verleiht der demüthigsten Wohnung Licht und Annuth. Er rust Bildung hervor, erzeugt Wohlwollen und schafft eine Atmosphäre der Heiterfeit. Suter Geschmack kann daher, mit Freundlichseit, Theilnahme und Intelligenz verbunden, selbst das niedrigste Loos erheben und schmücken.

Die erste und beste Schule der Manieren wie des Charakters ist immer das Daheim, wo die Fran die Lehrerin ist. Die Manieren der großen Gesellschaft sind stets der Wiederschein der Manieren des gesammten Daheims, nicht besser und nicht schlechter. Trotz aller Nachtheile eines ungemüthelichen Daheims kann der Meusch sich selber gefällige Manieren aneignen und durch gute Beispiele ein liebenswürdiges und angenehmes Benehmen gegen Andere lernen. Die meisten Menschen sind rohe Edelsteine und müssen durch

die Berührung mit anderen und besseren Naturen geschliffen werden, um ihre volle Schönheit zu erlangen. Manche sind blos auf einer Seite geschliffen, gerade genug um das feine Korn des Innern zu zeigen. Um die vollen Eigenschaften des Schelsteins zu entwickeln, bedarf es der Zucht durch Erfahrung und der Berührung mit den besten Charafterbeispielen im Verkehr des täglichen Lebens.

Sine glückliche Manier beruht größtentheils auf Tact und darum sind die Frauen, die meistens mehr Tact als die Männer haben, in diesem Punkte die besten Lehrerinnen. Sie sind zurückhaltender als die Männer und besitzen von Natur mehr Anmuth und Schliff. Ihnen eignet ferner Lebhastigkeit und Bereitschaft zum Handeln, ein schärferer Einblick in den Charakter und eine größere Unterscheidungskraft und Gewandtheit. In Gesellschaftsdingen ist ihnen Findigkeit und Schicklichkeit wie angeboren und deshalb empfangen Männer mit guten Manieren in der Gesellschaftseiner und kluger Frauen gewöhnlich ihre beste Bildung.

Der Tact führt den Menschen besser durch Schwierigkeiten, als Talent oder Wissen. "Das Talent ist Macht", sagt ein Schriftsteller, "der Tact ist Kunst. Das Talent ist Gewicht, der Tact ist Bewegung. Das Talent weiß, was zu thun ist,

der Tact weiß, wie es zu thun ist. Das Talent macht den Menschen achtbar, der Tact macht ihr geachtet. Das Talent ist Vermögen, der Tact ist baare Münze."

Der Unterschied zwischen einem Mann von feinem Tact und einem Mann mit gar keinem Tact zeigte sich in einer Unterredung, die Lord Bal= merston mit dem Bildhauer Behnes hatte. Bei der letten Sitzung, welche Palmerston ihm bewilligte, begann Behnes die Unterhaltung mit den Worten: "Nun, Mylord, was giebt es Neues aus Frankreich? Wie stehen wir mit Louis Napoleon?" Der Minister des Aeukern zog im ersten Augen= blicke die Augenbrauen in die Höhe und sagte dann ruhig: "Wahrhaftig, Herr Behnes, das weiß ich nicht, ich habe die Zeitung noch nicht gelesen". Der arme Behnes, der viele treffliche Eigenschaften und mahres Talent besaß, gehörte zu den vielen Leuten, die aus Mangel an Tact ihren Lebensberuf verfehlen.

Die Manier übt in Verbindung mit Tact eine solche Gewalt, daß Wilkes, einer der häßlichsten Männer, zu sagen pflegte: gelte es die Gunst einer Dame zu gewinnen, so sei zwischen ihm und dem schönsten Manne in England blos ein Unterschied von drei Tagen.

Dieses Wort von Wilkes erinnert uns daran, daß-

man auf die Manier kein zu großes Gewicht legen darf, da sie nicht immer den wahren Charakter merken läßt. Der wohlerzogene Mann spielt vielz leicht wie Wilkes blos eine Rolle, und zwar zu einem unsittlichen Zweck. Die Manier macht wie andere schöne Künste Vergnügen und läßt sich hühlch ansehen, aber sie kann als Maske dienen, wie ja die Menschen sich oft den Schein einer Tugend geben, welche sie nicht besitzen. Sie ist nur ein äußeres Zeichen guten Vetragens, sitzt aber vielleicht blos in der Haut. Die feinstgeschliffene Person kann im Herzen durch und durch schlecht sein, und ihre hochseinen Manieren bestehen vielleicht blos in angenehmen Bewegungen und schönen Worten.

Auf der andern Seite muß man zugeben, daß einige der reichsten und edelsten Naturen die Ansmuth der Hösslichkeit und Zuvorkommenheit nicht besessen haben. Wie die süßeste Frucht zuweilen eine rauhe Schale hat, so verbirgt sich oft eine freundsliche und herzliche Natur unter einem rauhen Aeußern. Der unbeholfene Mann kann in seiner Manier sogar roh erscheinen und doch im Herzen ehrlich, freundlich und sanft sein.

John Knox und Martin Luther zeichneten sich keineswegs durch Höslichkeit aus. Sie hatten eine Arbeit zu verrichten, welche mehr Stärke und Entsichlossenheit als feine Manieren erforderte. Beide

ftanden sogar in dem Rufe unnöthiger Heftigkeit und Barschheit. "Wer bist denn Du", sagte Maria Stuart zu Knor, "daß Du Dir berausnimmst, die Edlen und die Königin des Reichs zu meistern?/ "Gnädige Frau", antwortete Knor, "ein in diesem Reich geborener Unterthan." Man fagt, daß seine Rühnheit oder Schroffheit der Königin mehrmals Thränen entlockte. Als der Regent Morton davon hörte, sagte er: "Es ift besser, daß Frauen weinen, als bärtige Männer". Knor verließ einmal das Zimmer der Königin, als er einen der Kammer= herren zu einem andern fagen hörte: "Er fürchtet sich nicht". Er wandte sich um und sagte: "Weßhalb sollte mich das hübsche Gesicht eines Ebelmannes erschrecken? Ich habe zornigen Männern ins Gesicht geblickt und mich nicht gefürchtet". Als der Reformator, durch ein Uebermaß von Arbeiten und Sorgen verzehrt, zur Ruhe gebracht wurde, blickte der Regent in das offene Grab und sagte Worte, die ihrer Wahrheit wegen einen tiefen Eindruck machten. "Sier liegt ein Mann, der Jedem furcht= los in die Augen geblickt hat."

Auch von Luther glaubten Manche, daß er aus nichts als Heftigkeit und Nauhheit zusfammengesetzt sei. Er lebte aber wie Knox in einer rohen und gewaltsamen Zeit und hatte eine Arbeit zu verrichten, die sich mit Milde und Sanst=

muth schwerlich aussühren ließ. Um Europa aus seinem tiesen Schlaf zu erwecken, mußte er frästig und selbst heftig sprechen und schreiben. Luther's Heftigkeit lag jedoch blos in seinen Worten; sein anscheinend rauhes Aeußere bedeckte ein warmes Herz. Im Privatleben war er sanst, theilenehmend und liebevoll. Er war einsach und schlicht bis zur Gewöhnlichkeit. Ein Freund aller alltäglichen Freuden und Genüsse, war er nichts weniger als ein strenger Mann oder ein Frömmler, sondern herzlich, heiter und selbst lustig. Luther war sein Leben lang der Held des gemeinen Mannes und ist es in Deutschland noch heute.

Ist eine zanksüchtige Manier und die Gewohn= heit, immer zu streiten und zu widersprechen, un= angenehm und abstoßend, so ist die entgegengesetzte Gewohnheit, immer zu nicken und jeder Behaup= tung oder Gemüthsbewegung Beisall zu schenken, fast eben so widerlich. Sie ist unmännlich und ihre Unehrlichkeit wird durchschaut. "Es mag schwierig scheinen", sagt Richard Sharp, "immer zwischen Schrofsheit und einem freimüthigen Be= nehmen, zwischen dem Ausspruche verdienten Lobes und dem Austheilen sinnloser Schmeichelei hindurch zu steuern, aber im Grunde ist es doch sehr leicht, da man den rechten Weg gewiß sindet, wenn man nur gute Laune, ein freundliches Herz und vollsftändige Aufrichtigkeit besitzt").

Viele sind unhöslich, nicht weil sie es sein wollen, sondern weil sie unbeholfen sind und es vielleicht nicht besser verstehen. Als Gibbon den zweiten und dritten Theil seines Werks über den Niederzgang des römischen Reichs veröffentlicht hatte, begegnete ihm der Herzog von Cumberland einmal und redete ihn an: "Wie geht es Ihnen, Herr Gibbon? Ich sehe, Sie sind noch immer auf die alte Art dabei: schmieren, schmiere

Viele Personen gelten für steif, zurückhaltend und stolz, während sie blos schüchtern sind. Schüchternheit kennzeichnet die meisten Völker des germanischen Stammes. Man hat sie die englische Manie genannt, aber man sindet sie mehr oder weniger bei allen Völkern des Nordens. Der gewöhnliche Engländer führt auf Reisen seine Schüchternheit mit sich. Er ist steif, linkisch, unliebense würdig und scheinbar theilnahmlos, und nimmt er

<sup>\*) &</sup>quot;Briefe und Studien", S. 59.

ein schroffes Benehmen an, so bleibt er doch schücktern und kann es nicht ganz verbergen. Der von Natur anmuthige und wesentlich gesellige Franzose versteht einen solchen Charafter nicht und macht den Engländer zu seinem stehenden Witz und zum Gegenstande seiner lächerlichen Zerrbilder. George Sand schreibt die Steisheit der Söhne Albionseinem Vorrath an britischem Fluidum zu, den sie immer bei sich tragen und der sie gegen alle Vorzänge so abstumpst, "und für die Luft der von ihnen bereisten Gegenden so undurchdringlich macht, wie eine Maus unter einer ausgepumpten Glaszglocke ist").

Der Franzose und der Frländer übertrifft den Engländer, Deutschen oder Amerikaner an Höflichkeit und Ungezwungenheit, weil es so in seiner Natur liegt. Beide sind nicht so selbsstbewußt, wie Männer germanischen Ursprungs, geselliger, mittheilsamer, gesprächiger und im gegenseitigen Verkehr offener, während Männer deutschen Stammes gewöhnlich steif, zurückhaltend, schüchtern und unbeholsen sind. Ein Volk kann aber Ungezwungenheit, Fröhlichkeit und Munterkeit des Charakters besitzen und doch der tieseren Vorzüge entbehren, welche Ehrsurcht

<sup>\*) &</sup>quot;Briefe eines Reifenden."

einflößen. Es besitt vielleicht jede Anmuth der Manier und ist doch herzlos, frivol und selbstfüchtig. Der Charakter kann blos auf der Obersläche liegen und sich nicht auf eine Grundlage solider Eigenschaften stützen.

Darüber kann kein Zweifel bestehen, welche dieser beiden Arten von Bölkern, ob die ungezwungene und anmuthige, oder die steife und linkische, bei Begegnungen in Geschäften, in der Gesellschaft, oder im zufälligen Berkehr des Lebens am angenehmsten ist. Welche die standhaftesten Freunde, dietreuesten Worthalter, die gewissenhaftesten Pflichterfüller liefert, ist eine andere Frage.

Der trockene, linkische Engländer — l'Anglais empêtré, wie die Franzosen ihn nennen — ist beim ersten Zusammentreffen mit ihm ohne Frage keine besonders angenehme Person. Er sieht aus, als ob er eine Feuerzange verschluckt hätte. Er ist selbst schücktern und macht Andere schücktern. Er ist nicht aus Stolz, sondern aus Schückternheit steif und kann das bei dem besten Willen nicht von sich abschütteln. Es sollte uns in der That nicht wundern, wenn wir die Entdeckung machten, daß selbst der geistreiche Schriftsteller, der den engslischen Philister in der ganzen Ungeheuerlichteit seines unbeholsenen und jeder Anmuth baren Wesens geschildert hat, seinerseits so schen wie eine Fledermaus ist.

Wenn zwei schüchterne Menschen zusammen= treffen, so sehen sie wie zwei Eiszapfen aus. In einem Zimmer schieben sie an einander vorbei und wenden sich den Rücken zu, auf der Reise friechen sie jeder in einen Winkel des Gisenbahnwagens. Wenn schüchterne Engländer mit der Eisenbahn fahren, geben sie am Zug entlang, um ein leeres Coupe zu entdecken, dem sie sich anvertrauen fönnen, und haben sie sich dort verschanzt, so be= trachten sie Jeden, der nach ihnen einsteigt, mit innerlichem Haß. Betreten sie das Efzimmer ihres Clubs, so seben sich die schüchternen Menschen nach einem leeren Tische um und zulett sitt an jedem Tische ein einzelner Gast. Diese ganze scheinbare Ungeselligkeit ist bloße Schüchternheit, das nationale Wahrzeichen des Engländers.

"Die Schüler des Confucius sagen", bemerkt Arthur Helps, "daß ihr Meister in Gegenwart des Kaisers stets eine ehrfurchtsvolle Schüchterns heit verrieth. Es würde schwer sein, das Benehmen der meisten Engländer in Gesellschaften besser zu bezeichnen." Auf dieses Gefühl vielleicht nimmt Sir Henry Taylor Rücksicht, wenn er in seinem "Staatsmann" dem Minister empsiehlt, bei Unterredungen der Thür so nahe wie möglich zu bleiben, und, anstatt beim Abschiede den Besuch zum Zimmer hinaus zu complimentiren, ihn in ein anstoßendes Gemach

flüchten zu lassen. "Schüchterne und verlegene Mensichen", sagt er, "sitzen wie an den Boden genagelt da, wenn sie wissen, daß sie beim Fortgehen die ganze Länge eines Zimmers zu durchschreiten haben. Unter allen Umständen findet eine Unterredung einen leichteren und angenehmeren Schluß, wenn bei den letzten Worten, die gesprochen werden, die Thür zur Hand ist\*)."

Der verstorbene Prinz Albert, einer der edelsten und liebenswürdigsten Menschen, war zugleich höchst zurückaltend. Er kämpste gegen seine Schüchternheit sehr, war aber nie im Stande, sie zu besiegen oder zu verbergen. Sein Biograph sagt zur Erklärung der Ursachen derselben: "Es war die Scheu einer zartsühlenden Natur, die nicht sicher ist, ob sie gefallen wird, und der die Zuversicht und Sitelkeit sehlt, durch die oft ein Charafter gebildet wird, der äußerlich einen angenehmeren Eindruck macht "\*\*).

Der Prinz theilte diesen Fehler mit einigen der größten Engländer. Sir Jsaac Newton war vielleicht der schüchternste Mann seiner Zeit. Sine

<sup>\*)</sup> Sir Henry Taylor's "Staatsmann", S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Einleitung zu den "Studien und Ansprachen des Prinzen-Gemahls", 1862.

Zeitlang hielt er einige seiner größten Entdeckungen zurück, weil er die Berühmtheit fürchtete, die sie ihm bringen mußten. Seine Entdeckung der Fluxionselehre (Differentialrechnung), deren wichtigste Unwenzdungen er feststellte, und seine noch größere Entdeckung des Gesehes der Schwere veröffentlichte er erst nach Jahren, und als er Collins seine Theorie des Umlaufs des Mondes um die Erde mittheilte, verbot er ihm, bei Besprechung derselben in den "Naturwissenschaftlichen Verhandlungen" seinen Namen zu nennen. "Vielleicht vermehrten sich meine Bekanntschaften", sagte er, "und gerade das will ich am sorgfältigsten vermeiden."

Aus Allem, was wir von Shakespeare hören, müssen wir schließen, daß er im höchsten Grade schüchtern war. Ueber die Art, wie er seine Dramen in die Welt schickte, und über das Datum der Beröffentlichung jedes einzelnen lassen sich bloße Vermuthungen aufstellen, denn daß er ein einziges selbst herausgegeben, oder die Erlaubniß dazu ertheilt hätte, ist nicht bekannt. Sein Auftreten in seinen eigenen Stücken in zweiten und selbst dritten Rollen, seine Gleichgültigkeit gegen den Ruf, der selbst zu einer Abneigung gegen den Beisall seiner Zeitgenossen gestiegen zu sein scheint, sein Versichwinden aus London, diesem Sitz und Mittelpunkt der englischen Schauspielkunft, sobald er sich ein

mäßiges Einkommen gesichert hatte, und sein Rücktritt von der Bühne im Alter von vierzig Jahren,
um dis ans Ende seiner Tage in einem Landstädtchen einer der mittleren Grafschaften unbeachtet
zu leben — dies Alles scheint sich zu vereinigen,
die verschlossene Natur und die unbesiegbare Schückternheit des großen Mannes zu beweisen.

Es ift ferner wahrscheinlich, daß Shakespeare nicht blos schüchtern war — wozu, wie bei Byron, sein Hinken viel beigetragen haben dürfte —, sondern auch, daß er die Gabe der Hoffnung nicht in einem hohen Grade besaß. Es ist ein bemerkenswerther Umstand, daß der große Dramatiker, der in seinen Schristen aller anderen Gaben, Affecte und Tugenden reichlich gedacht hat, nur an wenigen Stellen der Hoffnung erwähnt und dann gewöhnlich im Tone der Niedergeschlagenheit und Verzweislung, zum Beispiel in den Worten:

Wer elend ift, bem bleibt von ben Arzueien Die Hoffnung gang allein.

Viele seiner Sonette athmen den Geist der Verzweislung und Hoffnungslosigkeit. Er beklagt seine Lahmheit, entschuldigt seinen Schauspielerberuf, spricht seine Furcht vor Selbstvertrauen und seine hoffnungslose, vielleicht auf einen falschen Gegenstand gerichtete Neigung aus, ahnt einen baldigen Tod und sehnt sich nach "Auhe im Grabe".

Man sollte eigentlich denken, daß Shakespeare's Schauspielerberuf und sein wiederholtes Auftreten auf der Bühne seine Schüchternheit habe besiegen muffen. Angeborene Schüchternheit läßt fich aber, wenn sie stark ift, nicht so leicht überwinden\*). Wer sollte glauben, daß der verstorbene Charles Mathews, der ausverkaufte Säuser einen Abend nach dem andern unterhielt, von Natur einer der schüchternsten Menschen war? Er machte sogar, obgleich er lahm war, in den Seitengäßchen Londons große Umwege, um nicht erkannt zu werden. Seine Frau sagte von ihm, daß er, wenn man ihn erkannte, verwirrt wurde und "wie ein Schaf aussah", und daß er die Augen niederschlug und roth wurde, wenn er beim Gehen über die Straße feinen Namen flüstern hörte \*\*).

Ebenso kann man von Lord Byron im ersten Augenblick kaum glauben, daß er den Fehler der Schüchternheit hatte, und doch war dieser ihm eigen. Sein Biograph erzählt, daß Byron während eines Besuchs bei Frau Pigot in Southwell, als er

<sup>\*)</sup> Von Garrick ergählt man fich, daß er bei einer Zeugenaussage vor Gericht, obgleich er breißig Jahre lang vor Tausenben mit der größten Ruhe aufgetreten war, so verwirrt wurde, daß der Richter ihn sortschicken mußte.

<sup>\*\*)</sup> Frau Mathems' "Leben und Briefwechfel von Charles Mathems", S. 232.

Fremde kommen sah, augenblicklich aus dem Fenster sprang und durch eine Hintergasse ihnen entlief.

Washington, seiner Abstammung nach ein Engländer, war es auch in seiner Schüchternheit. Josiah Quinch beschreibt ihn als "in seiner Person ein wenig steif, in seiner Manier nicht wenig förmlich und in der Gegenwart von Fremden nicht besonders unbefangen. Er hatte das Wesen eines Landedelmannes, der an Gesellschaft nicht sehr gewöhnt und allerdings vollständig höslich, aber in der Unterhaltung nicht ungezwungen und in seinen Bewegungen nicht annuthig ist".

Obgleich wir uns die modernen Amerikaner nicht gut als schücktern denken können, war der beste amerikanische Schriftsteller unserer Zeit wahrscheinlich der schückternste aller Menschen. Nathaniel Haben gesehen, daß er, als ein Fremder ins Zimmer trat, sich umkehrte, um eine Erkennung zu vermeiden. Brach aber das Sis der Schückternheit, so konnte Niemand freundlicher und herzlicher als Hawthorne sein.

Bisher haben wir die Schüchternheit als einen Fehler besprochen. Sie läßt sich aber auch anders auffassen, denn selbst die Schüchternheit hat ihre helle Seite und enthält ein Element des Guten. Schüchterne Menschen und schüchterne Bölfer sind

ohne Anmuth, weil sie in Gesellschaft verhältnißmäßig ungesellig sind. Die elegante Manier, die durch einen ungezwungenen Verkehr gewonnen wird und welche die geselligen Völker auszeichnet, sehlt ihnen, weil sie die Gesellschaft mehr meiden als aussuchen. Sie sind in der Gegenwart von Fremden und selbst in ihrer Familie schüchtern. Sie verbergen ihre Zuneigung unter einem Mantel der Zurüchaltung, und wenn sie ihren Gesühlen Lust machen, so geschieht es blos in einem ganz entlegenen Hinterzimmer. Sie haben aber Gesühle, und diese werden dadurch, daß sie Anderen nicht zur Schau dienen sollen, weder ungesund noch unecht.

Für die alten Deutschen ist es nicht wenig charakteristisch, daß die geselligeren und mehr auf den Eindruck bedachten Völker, von denen sie umsgeben waren, sie als Niemec oder stumme Mensichen bezeichneten. Denselben Namen könnte man den heutigen Engländern geben, wenn man sie mit ihren gewandteren, gesprächigeren und in jeder Beziehung geselligeren Nachbarn, den heutigen Franzosen und Irländern, vergleicht.

Ein Charakterzug kennzeichnet die Engländer, dem wir auch bei den Bölkern begegnen, von denen wir hauptsächlich abstammen, und das ist ihre innige Liebe zum Daheim. Gieb dem Engländer

ein Daheim, und die Gesellschaft ist ihm vershältnismäßig gleichgültig. Um ein Bauergut sein eigen nennen zu können, segelt er über das Meer pflanzt sich in die Prairie oder in den Urwald hin und schafft sich selbst ein Daheim. Die Sinsamkeit der Wildniß hat keine Schrecken für ihn, die Gesellschaft seiner Frau und seiner Familie genügt ihm, und er kümmert sich um weiter nichts. Daher kommt es, daß die Völker deutschen Ursprungs, zu denen auch die Engländer und Amerikaner gehören, die besten Ansiedler sind und sich als Auswanderer über alle Theile der bewohnbaren Erde rasch verbreiten.

Die Franzosen haben in der Colonisirung hauptsfächlich deßhalb nie etwas geleistet, weil sie einen starken geselligen Instinct haben, in dem das Gesheimniß ihres liebenswürdigen Benehmens liegt, und weil sie nie vergessen können, daß sie Franzosen sind\*). Es gab einmal eine Zeit, da es in den

<sup>\*)</sup> In einer Reihe geistreicher Artikel ber Revue des deux Mondes' unter bem Titel: "Sechstausend Stunden fern vom Dampfer", beschreibt Morits Sand seine Reisen in Nordamerika und spricht auch über die Ungeselligkeit der Nordamerikaner im Vergleich zu den Franzosen. Die einen, sagt er, sind vom Geist ber Individualität, die anderen vom Geist der Geselligkeit beseelt. In Amerika hebt das Individuam die Gesellschaft auf, in Frankreich hebt die Gesells

Grenzen der Wahrscheinlichkeit zu liegen schien, daß die Franzosen den größern Theil des nordsamerikanischen Festlandes besitzen würden. Bon Untercanada lief die Linie ihrer Forts den St. Lorenz hinauf und vom Fort du Lac am Obern See längs des Flusses St. Croix den ganzen Mississppi bis zu dessen Mündung bei Neuorleans hinunter. Aber die großen selbstbewußten und fleißigen "Stummen"

ichaft bas Individuum auf. "Diefes angelfächfische Bolt", jagt er, "bas eine wenn nicht unerschöpfliche, boch unerichöpfte Erbe als Arbeitsinstrument bor fich fand, begann fie unter bem Untriebe ber Gelbstzucht auszubeuten, aber wir Franzosen haben aus ihr nichts zu machen gewußt, weil wir in der Sjolirung nichts ausrichten fonnen. Der Umerifaner erträgt die Einfamkeit mit einem bewunderungswür= bigen, aber schrecklichen Gleichmuth; er liebt fie nicht und benkt an weiter nichts, als sie zu vernichten. Der Frangose ift gang anders. Er liebt feine Bermandten, feinen Freund, feine Genoffen, ja felbst seinen Nachbar im Omnibus ober im Theater, wenn beffen Figur ihm gefällt. Weghalb? Weil er ihn ausieht und in feiner Seele sucht, weil er eben jo mit seinen Nebenmenichen wie mit sich felbst lebt. Ift er lange allein, so magert er ab, und ift er immer allein, so ftirbt er."

Das ist vollständig mahr und erklärt uns, weßhalb bie verhältnißmäßig ungeselligen Deutschen, Engländer und Amerikaner sich über die Erde verbreiten, während die unsgemein geselligen Franzosen, die des Lebens ohne Gesellschaft nicht froh werden können, daheim zu bleiben vorziehen, sodaß Frankreich sich nicht über Frankreich ausdehnen kann.

brangen von einem besiedelten Saum an der Seefüste schweigend gen Westen, besiedelten überall und schlugen überall feste Wurzeln in den Boden. Von dem ganzen alten französischen Besitz in Amerika ist fast weiter nichts übrig geblieben, als die französische Niederlassung Akadien in Untercanada.

Selbst dort finden wir eins der auffallendsten Beispiele jener starken Geselligkeit der Franzosen, welche sie zusammenhält und zugleich hindert, sich auszubreiten und in einem neuen Lande festzuseten, wie die Männer germanischen Ursprungs inftinct= mäßig thun. Während in Obercanada die Un= siedler von englischer und schottischer Herkunft in den Wald und die Wildniß eindringen, wo jeder Unsiedler vielleicht meilenweit von seinem nächsten Nachbar entfernt lebt, bleiben die Franzosen Untercanadas bei einander, in Dörfern zusammengedrängt, die gewöhnlich zwei Häuserreihen an einer Straße sind, hinter denen lange Streifen Ackerlands, in tleine Parcellen getheilt, sich erstrecken. unterwerfen sie sich allen Nachtheilen dieses Betriebs der Landwirthschaft, um nur Gesellschaft zu haben und nicht in die hinterwälder ziehen zu muffen, wohin die Engländer, Deutschen und Amerikaner so gern gehen. In der That wird der amerikanische Hinterwäldler an die Ginsamkeit nicht blos gewöhnt, sondern er giebt ihr sogar den Vorzug. Wenn ihm

in den östlichen Staaten neue Ansiedler zu nahe kommen und das Land "übervölkert" zu werden droht, so zieht er sich vor der anrückenden Gesfellschaft zurück, packt seine "Sachen" auf einen Wagen und bricht mit Weib und Kind fröhlich auf, um sich im fernen Westen eine neue Heimath zu gründen.

So wird der Germane eben wegen seiner Schüchternheit zum echten Besiedler. Die Engländer, Schotten, Deutschen und Amerikaner lassen sich die Einsamkeit gern gefallen, wenn sie ein Daheim errichten und eine Familie ernähren können. So hat ihre verhältnißmäßige Gleichgültigkeit dazu beisgetragen, daß sie sich über die Erde verbreitet, sie erobert und bebaut haben, während den Franzosen ihre entschieden geselligen Instincte, die aus einer weit größern Annuth der Manier hervorgehen, bei der Colonisirung im Bege gestanden haben, so daß sie in den fremden Ländern, wie in Algier und anderswo, in denen sie sich festgesetzt haben, nicht viel mehr als Garnisonen vorstellen\*).

<sup>\*)</sup> Die Erländer haben in mancher Beziehung benjelben starken geselligen Inftinct wie die Franzosen. In den Berseinigten Staaten drängen sie sich ihrer Natur nach in die Städte, wo sie, wie in England, ihre irijchen Quartiere haben. Sie sind bort jogar noch irijcher, als in ber Beismath, und können eben jo wenig vergessen, daß sie Erländer

Durch die verhältnismäßige Ungeselligkeit des Engländers entstehen auch noch andere Gigen= schaften. Seine Schüchternheit weist ihn auf sich felbst an und macht ibn selbstbewußt und unab= hängig. Da die Gesellschaft für sein Glück nicht wesentlich ist, so wendet er sich zu Büchern, Studien, Erfindungen, oder hat an einem Sand= werk Veranügen und wird der beste Arbeiter. Ohne Kurcht vertraut er sich der Einsamkeit des Meeres an und wird ein Fischer, ein Seemann, ein Entdecker. Seit die ersten Normannen die nordischen Meere durchfurcht, Amerika entdeckt und ihre Flotten an den Küsten Europas und ins Mittelmeer hinaufgeschickt haben, sind Männer germanischen Ursprungs in der Schifffahrt stets voran gewesen. Die Engländer sind aus dem= felben Grunde, der sie ungesellig macht, unfünst= lerisch. Sie liefern gute Ansiedler, Matrosen und

sind, wie die Franzosen vergessen können, daß sie Franzosen sind. "Ich behaupte nach reislicher Ueberlegung", sagt Maguire in seinem neuen Werke über die Irländer in Amerika, "daß es nicht in der Macht der Sprache liegt, die übslen Folgen dieses unglücklichen Zusammenhockens der Irsländer in den großen Städten Amerikas angemessen zu schilbern oder wohl gar zu übertreiben." Diese starke Geselligsteit der Irländer ist auch die Ursache, daß sie in allen Staaten der Union von der Hand in den Mund leben.

Handwerfer, aber feine guten Sänger, Tänger, Schauspieler, Künstler oder Modisten. Sie kleiden sich, führen sich, sprechen und schreiben nicht aut. Es fehlt ihnen an Stil und Eleganz. Was sie zu thun haben, führen sie in einem Zuge, aber ohne Anmuth aus. Auffallend zeigte sich das bei der Internationalen Viehausstellung, die vor einigen Jahren in Paris stattfand. Am Schlusse der Ausstellung zogen die Preisempfänger mit ihren gefrönten Thieren auf. Zuerst fam ein Spanier, ein stattlicher und schöngekleideter Mann und nahm einen Preis letter Classe mit einer Miene und Haltung in Empfang, die einem Granden erster Classe wohl angestanden haben würde. Dann kamen Franzosen und Staliener, voller Höflichkeit, Anmuth und Chic, die sich elegant gekleidet und die Hörner ihrer Thiere mit Blumen und farbigen Bändern in harmonischer Farben= abstufung geschmückt hatten. Sanz zulett fam der Aussteller, welcher den ersten Preis bekommen hatte, ein plumper, schlichtgekleideter Mann mit Pächtergamaschen und ohne eine Blume im Knopf= loche. "Wer ist der"? fragten die Zuschauer. "Nun, das ist der Engländer", war die Antwort. "Der Engländer! Der Vertreter eines großen Landes!" war der allgemeine Ausruf. Er war aber Engländer vom Scheitel bis zur Fußzehe

Man hatte ihn nach Paris geschickt, nicht um sich selbst, sondern um das beste Stück Vieh auszusstellen, und das that er und gewann den ersten Preis. Allerdings würde er durch eine Blume im Knopfloche nicht schlechter geworden sein.

Um diesem Mangel an Annuth und künstelerischem Geschmack im englischen Volk abzuhelfen, hat sich eine Schule behufs allgemeiner Verbreitung der schönen Künste gebildet. Das Schöne hat jetzt seine Lehrer und Prediger und wird von Sinigen fast im Licht einer Religion betrachtet, "Das Schöne ist das Gute, das Schöne ist das Wahre, das Schöne ist der Prediger des Wohlewollens", das sind einige von den neuen Texten. Man glaubt, daß der Geschmack des Volks durch das Studium der Kunst gehoben, seine Natur durch die Vetrachtung schöner Gegenstände gereinigt und sein Charakter, da man es auf diese Weise seinen sinnlichen Genüssen entzieht, verseinert und geadelt werden kann.

In einem gewissen Grade wird eine solche Bildung erheben und reinigen, doch darf man nicht zu viel von ihr erwarten. Die Anmuth versüßt und verschönert das Leben und ist deßhalb der Pslege werth. Die Musik, die Malerei, der Tanz und die schönen Künste überhaupt sind sämmtlich Quellen von Genüssen, und wenn sie

auch nicht sinnlich sein mögen, so reizen sie doch die Sinne und thun oft weiter nichts. Die Pslege eines Geschmacks für Schönheit der Form oder der Farbe, des Klangs oder der Stellung wirkt nicht nothwendig auf die Bildung des Gemüths oder die Entwicklung des Charakters ein. Die Betrachtung schöner Kunstwerke wird den Geschmack ohne Zweisel verbessern und Bewunderung erwecken, aber eine einzige edle That, die unter den Augen der Menschen erfolgt, wird auf die Seele mehr einwirken und den Charakter mehr zur Nachahmung reizen, als der Anblick von Meilen von Bildsäulen oder von Morgen von Gemälden. Denn die Seele, das Gemüth und das Herz, nicht der Geschmack oder die Kunst, machen die Menschen groß.

Es ift sogar zweifelhaft, ob die Pflege der Kunft, die gewöhnlich zum Luxus führt, für den menschlichen Fortschritt so viel gethan hat, wie man allgemein annimmt. Es ist selbst möglich, daß eine zu ausschließliche Kunstpflege den Charafter mehr verweichlicht als frästigt, da sie ihn der Verlockung der Sinne mehr aussetzt. "Es liegt in der Natur eines empfänglichen und durch die Künste ausgebildeten Temperaments", sagt Sir Henry Taylor, "den Muth zu untergraben und die Menschen, deren Charafterkraft dadurch sinkt, der Knechtschaft zugänglich zu

machen\*)". Die Gabe des Künstlers weicht von der des Denkers bedeutend ab; sein höchstes Streben ist das, seinem Gegenstande, mag derselbe nun der Malerei, der Musik oder der Dichtkunst angehören, jene vollendete Anmuth der Form zu verleihen, in welcher der Gedanke, der vielleicht nicht der tiefste ist, seine Gottwerdung und Unsterblichkeit findet.

Die Kunst hat gewöhnlich in Zeiten des Ver= falls, wenn die Nationen sie um Gold als Dienerin des Lurus mietheten, am meisten ge= blüht. In Rom wie in Griechenland herrschten die höchste Kunst und das tiefste Sittenverderbniß zu gleicher Zeit. Phidias und Iktinos hatten das Parthenon kaum vollendet, als der Ruhm Athens verschwand, Phidias starb im Gefängnisse und die Spartaner errichteten in der Stadt die Denkzeichen ihres Sieges und der Niederlage der Athener. Eben so war es im alten Rom, wo die Kunst ihre höchste Höhe erreichte, als das Volk in den niedrigsten Zustand versank. Nero und Domitian, zwei der größten Ungeheuer der Kaiserzeit, waren Künstler. Wäre das Schöne zugleich das Gute, so müßte Commodus einer der besten Menschen gewesen sein. Nach der Geschichte war er aber einer der schlechtesten.

<sup>\*)</sup> Der "Staatsmann", S. 35.

Im modernen Rom war die größte Kunft= periode diejenige, in der Papst Leo X. blühte, von dessen Regierung man gesagt hat, "daß die Geist= lichkeit und das Volk sich den Ausschweifungen und der Sittenlosigkeit hingaben, die feit Alexan= der VI. immer ichrankenlos geherrscht hat". Eben so war die Periode, welche die Kunst in den Niederlanden die höchste Stufe ersteigen sab, die= jenige, auf welche der Untergang der bürgerlichen und religiösen Freiheit und die Knechtung des Volks durch Spanien unmittelbar folgten. Ber= möchte die Kunst eine Nation zu heben und die Betrachtung des Schönen die Menschen zum Guten zu führen, dann müßte Paris von den weisesten und besten Menschen bewohnt werden. Auch Rom ist eine große Kunststadt und doch ist hier die virtus oder Tapferkeit der alten Römer zur vertu oder zum Geschmack an Tand herabgesunken, während die Stadt selbst nach neueren Berichten unaussprechlich schmuzig ist\*).

<sup>\*)</sup> Nathaniel Hamthorne spricht in seinen "Ersten Ginstüden in Frankreich und Italien" über die Unreinlichseit bes modernen Roms in Worten, die er nicht stark genug wählen zu können glaubt. "Es ist eine Thatsache, daß man auf dem Forum auf allen Fahrwegen und Fahrstraßen immer vor die Füße bliden muß. Bielleicht liegt in der Seele der Bevölkerung bieser Länder etwas, das sie befähigt, Häßlichs

Zuweilen sieht es wirklich so aus, als stände die Kunst mit Schmutz in naher Verbindung. Von Ruskin erzählt man, daß er, während er in Venedig nach Kunstwerken suchte, bemerken mußte, wie sein Begleiter bei diesen Nachforschungen die Nase in die Luft hielt und, wenn es wo recht häßlich roch, erfreut sagte: "Nun kommen wir zu etwas ganz Altem und Schönem". Ein wenig Anleitung zu gewöhnlicher Reinlichkeit, wo dieselbe fehlt, dürfte bildender und gesünder sein, als die höchste Belehrung in den schönen Künsten. Manchetten sind sehr hübsch, aber das Hemd darf man um ihretwillen nicht vernachlässigen.

Sind Anmuth der Manier, Höflichkeit des Be-

feit im Kleinen von Erhabenheit und Schönheit im Großen zu trennen. Die Leute speien auf das herrliche Pflaster der Peterskirche und wohin es ihnen sonst besiebt, stellen dürftige, hölzerne Beichtkühle zwischen ihre erhabenen Bogen und schmücken sie mit wohlseilen gemalten Bildern der Kreuzisgung, hängen in Kapellen, die mit Edelsteinen und fast eben so kostbaren Marmorarten ausgelegt sind, zinnerne Herzen und ähnlichen Tand an die prachtvollen Schreine der Heisligen, stellen unter der Kuppel des Pantheons Ghysbilder von Märthrern auf — kurz, lassen das Erhabene und Lächersliche bicht zusammenkommen und werden durch diese Nähe nicht im Mindesten gestört."

<sup>\*)</sup> Edwin Chadwick's Rebe in ber Versammlung bes Britischen Vereins von 1862.

nehmens, Eleganz des Auftretens und alle die Künfte, welche dazu beitragen, das Leben angenehm und schön zu machen, der Pflege werth, so darf diese doch nicht auf Kosten der solideren und dauerhafteren Eigenschaften der Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit erfolgen. Die Quelle der Schönheit muß mehr im Herzen als im Auge liegen, und wirft die Kunst nicht dahin, ein schönes Leben und eine edle Gewohnheit zu erzeugen, so hat sie keinen großen Nuten. Söfliche Manieren sind nicht viel werth, wenn nicht höfliche Handlungen sie begleiten. Die Anmuth kann blos in der Haut sitzen, recht angenehm und anziehend und doch sehr herzlos sein. Die Kunst ist eine Quelle unschuldigen Genusses und eine wichtige Beihülfe für höhere Bildung, führt sie aber zu der letteren nicht hin, so ist sie wahrscheinlich blos finnlich. Ift die Kunft aber blos das, so schwächt und entsittlicht sie mehr, als sie fräftigt und hebt. Chrlicher Muth ist von größerem Werth, als die höchfte Anmuth, Reinheit ist besser als Eleganz, und Sauberkeit des Körpers, der Seele und des Herzens ziert mehr, als der feinste Kunst= geschmack.

Mit Einem Worte, dürfen wir den Cultus der Grazien nicht vernachlässigen, so haben wir doch immer daran zu denken, daß wir nach etwas

Edlerem und Höherem zu streben haben, das größer ist als der Genuß, als die Kunst, der Reichthum, die Macht, die Intelligenz, das Genie, d. h. nach Reinheit und Trefflichkeit des Charakters. Ohne eine solide und echte Grundlage individueller Tüchtigkeit reicht alle Anmuth, Eleganz und Kunst der Welt nicht hin, ein Volk zu heben oder zu retten.

## Zehntes Kapitel.

## Die Gesellschaft von Büchern.

Ich leje alle Biographien mit lebhafter Theilenahme. Selbst ein Menich ohne Herz wie Cavendish wird für mich, wenn ich an ihn denke, von ihm lese, von ihm träume und mir ihn auf alle mögliche Weise ausmale, zu einem lebenden Wesen und ich stede die Jüße in seine Schuhe und werde für einige Zeit Cavendish, benke, wie er dachte, und handle, wie er handelte.

George Bilson.

Mein Geist weilt bei den Todten und In längst vergang'ner Zeit; Von Tugend, Laster spricht ihr Mund, Lehrt mich Bescheibenheit, Und Alles, was er sagt und spricht, Wird mir zu einem hellen Licht.

Couthen.

Man lernt den Menschen nicht blos aus seinem Umgang, sondern auch aus den Büchern kennen, welche er liest, denn auch die Bücher leisten gleich den Menschen uns Gesellschaft und man sollte stets in der besten Gesellschaft, gleichviel ob von Menschen oder Büchern, leben.

Ein gutes Buch muß unser bester Freund genannt werden. Es ist heute, was es stets war, und wird sich nie ändern. Es ist der geduldigste und heiterste Gefährte. In Zeiten des Unglücks und des Kummers kehrt es uns nicht den Rücken. Es empfängt uns stets mit derselben Freundlichkeit, unterhält und belehrt uns in der Jugend und stärkt und tröstet uns im Alter.

Die Menschen werden ihrer Wahlverwandtschaft häusig an ihrer gemeinschaftlichen Liebe zu einem Buche gewahr, gerade wie zwei Personen sich zuweilen an ihrer Bewunderung für einen Dritten als Freunde erkennen. Es giebt ein altes Sprichwort: "Liebe mich, liebe meinen Hund". Mehr Weisheit liegt in dem Wort: "Liebe mich, liebe mein Buch". Das Buch ist ein echteres und höheres Freundschaftsband. Mittelst ihres Liebslingsschriftstellers können die Menschen mit einsander denken, sühlen und sympathisiren. In ihm leben sie zusammen und er lebt in ihnen.

"Bücher schlängeln sich ins Herz", sagt Hazlitt, "und die Verse des Dichters ergießen sich in den Lebensstrom unseres Bluts. Wir lesen sie in der Jugend, wir erinnern uns ihrer im Alter. Wir lesen in ihnen, was Anderen begegnet ist, und wir fühlen, daß es uns selbst begegnet. Ueberall können wir gute Bücher wohlseil haben. Wir athmen nichts als die Luft von Büchern. Ihren Berfassern verdanken wir Alles und wären ohne sie Barbaren."

häufig ift ein gutes Buch bas Schatfaftlein eines Lebens und umichließt die besten Gedanken, deren jenes Leben fähig gewesen ift, denn die Welt des Menschen ist zum großen Theil nur die Welt feiner Gedanken. Die besten Bücher sind daber Schapkammern guter Worte und goldener Gebanken, die man im Gedächtniß hegt und liebt und die unsere immerwährenden Gefährten und Tröfter find. "Der ift nie allein", fagte Sir Philip Sidney, "der von edlen Gedanken be= gleitet wird." Der gute und wahre Gedanke fann in Augenblicken der Versuchung zu einem Schutzengel werden, der die Seele bewacht und rein erhält. Er umschließt auch die Reime des Handelns, denn gute Worte begeistern fast immer zu guten Werten.

So schätzte Sir Henry Lawrence von Wordsworth's Werken keines höher, als das Buch: "Der Charafter des glücklichen Kriegers", das er in seinem eigenen Leben zu verkörpern suchte. Es schwebte ihm stets als Muster vor, beständig dachte er an dasselbe und empfahl es Anderen häufig. Sein Biograph sagt: "Er strebte sein Leben ihm anzupassen, seinen Charafter nach ihm zu bilden, und dies gelang ihm, wie Alles gelingt, was man mit dem rechten Ernst angreift"\*).

Bücher tragen den Charakter der Unsterblichkeit an sich. Sie sind die weitaus dauernosten Erzeug=nisse menschlicher Arbeit. Tempel fallen in Trümmer, Gemälde und Bildsäulen werden zu Staub, aber Bücher leben ewig. Bei großen Gedanken kommt die Zeit nicht in Betracht, denn sie sind heute noch so frisch wie an dem Tage, an dem sie vor Jahrhunderten ihrem Urheber durch die Seele zogen. Was damals gedacht und gesagt wurde, spricht aus den gedruckten Seiten so lebhast wie je zu uns. Die einzige Wirkung der Zeit hat darin bestanden, die schlechten Erzeugnisse auszusieben und auszuworfeln, denn in der Literatur lebt nichts lange, was nicht wahrhaft gut ist\*\*).

Bücher führen uns in die beste Gesellschaft und

<sup>\*)</sup> Kaye's "Lebensbeschreibungen indischer Officiere".

\*\*) Emerson sagt in seinem Werk "Gesellschaft und Einssamkeit": "Bei Zeitgenossen kann man zwischen Bekanntsein und Ruhm nicht leicht unterscheiben. Sei also gegen schlechte Bücher auf der Hut. Verachte das Geschwätz der Stunde und die Lobhudelei der Presse. Besolge drei praktische Regeln: "1. Lies nie ein Buch, das nicht ein Jahr alt ist. 2. Lies blos berühmte Bücher. 3. Lies nie ein Buch, das Dir nicht gefällt". Bulwer's Grundsatz war: "Beiwissenschaftlichen Werken muß man nach den neuesten greisen, bei poetischen nach den ältesten".

machen uns mit den größten Geistern bekannt, die jemals gelebt haben. Wir hören, was sie sagten und thaten, wir sehen sie vor uns, als ob sie noch lebten, wir sind Theilnehmer ihrer Gedanken, sympathisiren mit ihnen, freuen und härmen uns mit ihnen; ihre Erfahrung wird die unsrige und es ist uns in einem gewissen Grade so, als ob wir mit ihnen in den Scenen, welche sie beschreiben, handelnd aufträten. "Eine ausgewählte Büchersammlung", sagt Karl Julius Weber in seinem Demokritos, "ist und bleibt der Brautschap des Geistes und Gemüths."

Die Großen und Guten sterben in dieser so vergänglichen Welt nicht. In Bücher eingebettet weilen ihre Seelen unter uns. Das Buch ist eine lebende Stimme. Sie ist eine Intelligenz, auf die man noch heute horcht. Darum bleiben wir stets unter dem Einssusse der großen Männer der Vorzeit:

Der tobten Herricher, die mit ihren Sceptern Uns aus den Gräbern lenken.

Die höchsten Intelligenzen der Welt sind heute noch so lebendig wie vor Menschenaltern. Homer lebt noch, und wird seine persönliche Geschichte gleich von den Nebeln des Alterthums verhüllt, so sind doch seine Dichtungen heute noch so frisch, als wären sie gestern geschrieben. Plato lehrt uns noch seine erhabene Philosophie, Horaz, Virgil und Dante singen noch, als wenn sie lebten, Shakespeare ist nicht gestorben. Sein Körper wurde 1616 begraben, seine Seele aber lebt in England noch so und sein Geist reicht noch so weit, wie in den Zeiten der Tudors.

Die Niedrigsten und Aermsten können in die Sesellschaft dieser großen Geister treten, ohne als zudringlich zu erscheinen. Alle, welche lesen gelernt haben, sind dadurch in den Besitz der Eintrittstarte gekommen. Willst Du lachen? Cervantes und Rabelais werden mit Dir lachen. Willst Du weinen? Da ist Thomas a Rempis oder Jeremias Taylor, der mit Dir weint und Dich tröstet. Zu den Büchern und den in ihnen weislenden Geistern großer Männer wenden wir uns stets, wenn wir Unterhaltung, Belehrung und Trost suchen, in Freude und Sorge, in Glück und Unglück.

Von allen Dingen der Welt ist der Mensch für den Menschen das interessanteste. Was sich auf das menschliche Leben, seine Erfahrungen, Leiden, Freuden und Erfolge bezieht, übt eine Anziehungskraft, die jede andere übertrifft. Jeder Mensch ist an allen anderen Menschen gewisser= maßen betheiligt, denn sie sind seine Mitgeschöpfe, Mitglieder der großen Menschenfamilie, und je größer unsere Bildung ist, um so weiter dehnen

wir unsere Theilnahme auf Alles aus, was die Wohlfahrt unseres Geschlechts betrifft.

Das Interesse der Menschen an einander als Einzelwesen spricht sich auf tausend Arten aus, in den Bildnissen, welche sie malen, in den Büsten, welche sie meißeln, und in den Geschichten, welche sie gegenseitig von sich erzählen. "Der Mensch", sagt Emerson, "versteht blos den Menschen zu malen, zu gestalten und zu denken." Am stärksten verräth sich dieses Interesse in dem Zauber, den persönliche Geschichten ausüben. "Die gesellige Natur des Menschen", sagt Carlyle, "zeigt sich trot Allem, was man gegen sie sagen mag, mit großer Augenfälligkeit in einer Thatsache, die für sich allein Beweis genug ist, nämlich in dem unaussprechlichen Genusse, den er in Biographien sindet."

In der That ist das Interesse des Menschen für Biographien groß. Die Romane, die solche Massen von Lesern finden, was sind sie anders als erdichtete Biographien? Die Theaterstücke, zu denen die Menschen sich drängen, was sind sie anders als gespielte Biographien? Wie seltsam ist es, daß das höchste Genie auf erdichtete Biographien verwendet wird und die wirkliche Biographie vielfach der Mittelmäßigkeit anheimfällt!

Ein authentisches Bild von dem Leben und den Erfahrungen eines menschlichen Wesens sollte eigentlich ein weit größeres Interesse besitzen, als ein erdichtetes, da ihm der Neiz der Wirklichkeit innewohnt. Jeder kann aus der Erzählung eines fremden Lebenslaufes etwas lernen, und selbst alltägliche Handlungen und Worte können ein Interesse gewinnen, weil sie Lebensäußerungen von Wesen wie wir selbst sind.

Schilderungen des Lebens guter Menschen sind besonders nütlich. Sie bewegen uns das Herz, flößen uns Hoffnung ein und geben uns große Beispiele. Haben Menschen ihre Pflicht ihr Leben lang in einem großen Geist gethan, so wird ihr Einfluß nie ganz verschwinden. "Ein gutes Leben kommt nie aus der Mode", sagt George Herbert.

Goethe hat gesagt, kein Mensch sei so gewöhnlich, daß ein Weiser nicht etwas von ihm lernen könnte. Sir Walter Scott reiste nie in einer Postkutsche, ohne irgend eine Belehrung zu schöpfen oder in seinen Gefährten einen neuen Charakterzug zu entdecken\*). Dr. Johnson äußerte einmal, auf

<sup>\*)</sup> Ein Freund Walter Scott's, welcher dieselbe Gewohnsheit hatte und sich ber Macht seiner Rebe rühmte, versuchte eines Tages einen Mitreisenden "auszuholen", ber mit ihm auf einer Positutsche saß, hatte aber wenig Glück. Endlich schritt der gesprächige Mann zu Vorwürfen. "Guter Freund", sagte er, "ich habe mit Ihnen über alle möglichen Gegenstände, über Literatur, Landwirthschaft, Handel, Jagd und Jagds

der Straße gehe kein Mensch, dessen Biographie, Lebenserfahrungen, Prüfungen, Schwierigkeiten, Erfolge und Niederlagen er nicht kennen lernen möchte. Um wie viel wahrer läßt sich das von den Menschen sagen, welche in der Weltgeschichte ihre Spur hinterlassen und uns mit jener großen Erbschaft der Civilisation beschenkt haben, deren Gigenthümer wir sind! Was sich auf solche Menschen, ihre Gewohnheiten, Manieren und Lebensweisen, auf ihre persönliche Geschichte, ihre Unterhaltung, ihre Grundsätze, ihre Tugenden, ihre Größe bezieht, ist stets voller Interesse, Belehrung und Ermuthigung.

Die Biographie giebt die große Lehre, was der Mensch, der sein Höchstes erreicht, sein und thun kann. Ein edles Leben wirkt auf die rechte Weise erzählt auf Andere gleich einer Eingebung. Eszeigt, was sich aus dem Leben machen läßt. Es erfrischt unsern Geist, ermuthigt unsere Hoffnungen und verleiht uns neue Kraft, Muth und Glauben

gesetze, Pferberennen, Processe, Politik, Schwindelei und Philosophie gesprochen; giebt es benn gar nichts, über das Sie mir Ihre Meinung zu eröffnen so freundlich sein wersten?" — "Mein Herr", antwortete der Fremde und verzog sein Gesicht zu einem Lächeln, "können Sie vielleicht über Schlenleder etwas Geistreiches sagen?" Wie sich erwarten lätt, schwieg ber geschwätzige Mann von nun an.

an uns wie an Andere. Es reizt uns zu neuem Streben, ruft uns zum Handeln auf und lockt uns, Theilnehmer an der Arbeit der Besten zu werden. Mit solchen Männern in ihren Biosgraphien zu leben und von ihrem Beispiel erleuchtet zu werden, heißt mit den edelsten Männern und in der besten Gesellschaft leben.

An der Spike aller Biographien steht die große Biographie, das Buch der Bücher. Was ist aber die Bibel, das heiligste und gewaltigste aller Bücher, der Erzieher der Jugend, der Führer der Mannesjahre und der Tröster des Alters, anders als eine Reihe von Bivaraphien großer Selden und Patriarchen, Propheten, Könige und Richter, die in der größten Biographie von allen, in dem Leben gipfeln, das im Neuen Testament enthalten ist? Wie viel haben die großen Beispiele, die hier aufgestellt werden, für die Menschheit gethan! Wie Viele haben aus ihnen ihre höchste Kraft, ihre reinste Weisheit, ihre beste Nahrung und Ermah= nung geschöpft! Sehr richtig beschreibt ein großer katholischer Schriftsteller die Bibel als ein Buch, "dessen Worte im Ohr mit einer Musik tonen, die nie vergeffen werden kann, wie Kirchenglocken, von denen der Bekehrte kaum weiß, wie er ihrer ent= behren kann. Ihre Glückseligkeiten scheinen oft eber Dinge als bloße Worte zu sein. Sie ist ein

Theil der Nationalseele und der Anker des Nationalsstrebens. Das Gedächtniß der Todten geht in sie über. Die mächtigen Erinnerungen der Kindheit sind an ihre Ferse gebunden. Die Macht und die Kümmernisse aller Prüfungen des Menschen sind hinter ihren Worten verborgen. Sie führt ihm seine besten Augenblicke vor und Alles, was an ihm Sanstes, Mildes, Reines, Erweckendes und Gutes gewesen ist, spricht aus seiner englischen Bibel zu ihm. Sie ist sein Heiligthum, das kein Zweisel je verdunkelt und kein Zank je beschmutzt hat. So lang und breit das Land ist, giebt es keinen Protestanten mit einem Funken von religiösem Gefühl in sich, dessen geistige Biographie nicht in seiner englischen Bibel läge"\*).

<sup>\*)</sup> Coleribge weist in seiner "Laienpredigt" auf die historische Thatsache hin, ein wie großer Theil unserer gegenswärtigen Kenntnisse und Bildung mittelbar ober unmittelbar aus der Bibel stammt. Sie ist der Haupthebel gewesen, durch den der sittliche Charafter der europäischen Menschen und Völfer zu seiner gegenwärtigen Höhe emporgehoben ist. Coleridge hebt die große Verschiedenheit dieses Buchs von den Büchern, welche man gewöhnlich als Führer und Austorität in der Moral, Politif und Geschichte ansührt, in den Worten hervor: "In der Bibel erscheint und handelt jeder Agirende als ein sich selbst unterordnendes Individuum. Jeder hat sein eigenes Leben und doch stehen Alle im Leben. Die Elemente der Nothwendigseit und des freien Villens versöhnen sich in der höheren Gewalt einer allgegenwärtigen

Es würde in der That schwierig sein, den Einfluß zu überschäten, welchen die Lebensbeschrei= bungen großer und auter Menschen auf die Vered= lung des menschlichen Charafters geübt haben. "Die beste Biographie", sagt Isaak Disraeli, "ist eine Wiedervereinigung mit dem menschlichen Da= sein in dessen vortrefflichstem Zustand." Es ist wahrhaft unmöglich, daß man die Lebensbeschrei= bungen guter, oder wohl gar erleuchteter Männer lesen kann, ohne unbewußt zu ihnen emporgehoben zu werden und dem, was sie gesagt und gedacht haben, unmerklich näher zu kommen. Selbst die Lebensbeschreibungen von bescheidenen Versonen, von Männern ehrlichen und treuen Geistes, die ihre Pflicht im Leben wacker erfüllt haben, übt auf diejenigen, welche nach ihnen geboren sind, einen erhebenden Einfluß.

Selbst die Geschichte studirt man in Biographien am besten. Die Geschichte ist in der That Biographie und zeigt uns die gesammte Menschheit,

Vorsehung, welche das Ganze in der sittlichen Freiheit der Bestandtheile desselben vorherbestimmt. Die Bibel dulbet nicht, daß wir dies je aus den Angen verlieren. Die Burzel trennt sich nie vom Boden. Gott ist überall und alle Geschöpfe sügen sich seinem Besehl, die Gerechten durch Geshorsam gegen das Gesetz, die Ungehorsamen durch die Absbissung ihrer Strase".

wie sie von Einzelnen geleitet und beherrscht wird. "Was ist die ganze Geschichte", fagt Emerson "als die Verwirklichung von Ideen, als ein Bericht der unvergleichlichen Energie, die dem Men= ichen von seinen unendlichen Bestrebungen eingeflößt wird?" Auf ihren Seiten zeigen sich stets mehr Personen, als Grundsäte. Die geschichtlichen Ereig= nisse ziehen uns hauptsächlich deßhalb an, weil sie mit den Gefühlen, Leiden und Intereffen derjenigen, welche sie vollbracht haben, in Verbindung stehen. In der Geschichte find wir von Menschen umgeben, die lange todt sind, deren Reden und Thaten aber noch leben. Wir hören fast den Klang ihrer Stimme und ihre Thaten machen die Geschichte interessant. Von Menschenmengen fühlen wir uns nie persönlich angezogen, wohl aber empfinden und sympathisiren wir mit den einzelnen handelnden Personen, deren Biographien die schönsten und thatsächlichsten Züge aller großen geschichtlichen Dramen liefern.

Unter den großen Schriftstellern der Vergangensheit haben Plutarch und Montaigne wahrscheinlich am meisten dazu beigetragen, den Charakter großer Männer der That und großer Männer des Gesdankens zu bilden, der eine, indem er heldenhafte Muster zur Nachahmung aufstellte, der andere, indem er immer wiederkehrende Fragen prüfte, denen der menschliche Geist in allen Zeitaltern die höchste

Theilnahme zugewendet hat. Die Werke Beider sind größtentheils in eine biographische Form gezgossen und sie suchen hauptsächlich durch Darslegungen des Charakters und Mittheilung durch Erfahrungen zu wirken.

Plutarch's Lebensbeschreibungen sind vor beinahe achtzehnhundert Jahren geschrieben worden und gelten doch heute noch wie Homer's "Flias" für das größte Werk ihrer Art. Plutarch war Montaigne's Lieblingsschriftsteller und hat für Engländer noch das besondere Interesse, daß er die Hauptquelle für Shakespeare's große römische Dramen gewesen ist. Montaigne erklärte Plutarch für den größten Meister in der Biographie und sagte, kaum habe er einen Blick auf ihn geworfen, so sei ihm, "als sei ihm ein Bein oder ein Flügel gewachsen".

Alfieri faßte bei den Biographien des Plutarch die erste Leidenschaft für die Literatur. "Mehr als sechs Mal", sagt er, "las ich das Leben des Timoleon, Cäsar, Brutus, Pelopidas mit Geschrei, mit Thränen und einer solchen Aufregung, daß ich fast verrückt wurde. So oft ich einen der edlen Züge dieser großen Männer las, gerieth ich in eine solche Bewegung, daß ich nicht sigen bleiben konnte." Plutarch war auch für Personen von so verschiedener Sinneseart wie Napoleon und Frau Roland, Schiller und Benjamin Franklin ein Liebling. Frau Roland war

von dem Buch so bezaubert, daß sie es wie ein Gebetbuch eingebunden in die Kirche mitnahm und während des Gottesdienstes heimlich las.

Dieses Buch ist auch die Nahrung heldenhafter Seelen, wie Heinrichs IV., Turenne's und der Rapier gewesen. Es gehörte zu Sir William Napier's Lieblingswerken, als er noch Anabe war. Seine Seele jog bier frühzeitig eine leidenschaftliche Bewunderung für die großen Helden des Alterthums ein und sein Ein= fluß hat mit der Bildung seines Charakters wie mit der Richtung, welche sein Leben nahm, ohne Zweifel viel zu thun. Man erzählt von ihm, daß in seiner letten Krankheit, als er schwach und erschöpft da lag, sein Geift zu Plutarch's Selden zurückwanderte und daß er mit seinem Schwiegersohn über die mäch: tigen Thaten Alexander's, Hannibal's und Cafar's ftundenlang sprach. Wenn es möglich wäre, die große Masse der Leser aller Zeiten, deren Seelen durch Bücher belehrt und gehoben worden sind, abstimmen zu laffen, so würden sie sich wahrscheinlich mit unge= heurer Mehrheit zu Gunften Plutarch's aussprechen.

Wie kommt es nun, daß es Plutarch gelungen ist, ein Interesse zu wecken, welches die Ausmerksfamkeit von Lesern aller Zeitalter und aller Classen bis auf den heutigen Tag anzieht und fesselt? Zunächst daher, daß sein Werk von großen Männern handelt, welche in der Weltgeschichte einen hervor-

ragenden Plat eingenommen haben, und daß er ein Auge und eine Feder hatte, die wichtigen Ereignisse und Umstände ihres Lebens zu erkennen und zu beschreiben. Ferner besaß er die Kraft, den besondern Charakter seiner Selden zu zeichnen, denn das Princip der Individualität ist es, welches allen Biographien Reiz und Interesse verleiht. Die Anziehungskraft großer Männer liegt nicht sowohl in dem, was sie thun, als in dem, was sie sind, und hängt weniger von ihrem Geiste, als von ihrer Liebenswürdigkeit ab. Es giebt daher Männer, deren Leben weit beredter ist, als ihre Sprache, und deren persönlicher Charakter weit größer ist, als ihre Thaten.

Man darf nicht außer Acht lassen, daß die besten und sorgfältigst gezeichneten Bildnisse Plutarch's von Lebensgröße, manche aber auch bloße Brustsstücke sind. Sie sind in richtigen Verhältnissen entworfen, aber auf einen so kleinen Umfang beschränkt, daß man die besten von ihnen, z. B. das Leben Cäsar's und Mexander's, in einer halben Stunde lesen kann. Trotz dieses kleinen Umfangsmachen sie einen weit größern Eindruck, als ein lebloser Koloß oder ein ungestalter Niese. Sie sind nicht mit Beschreibungen und Zergliederungen überladen, vielmehr entfalten sich die Charaktere naturgemäß von selbst. Montaigne klagte freilich

über Plutarch's Kürze, fügte er hinzu: "Für seinen Ruf ist das ohne Zweifel gut, für uns aber um so schlimmer. Plutarch wollte, daß wir sein Urtheil loben, nicht aber sein Wissen anstaunen sollten, und verließ uns lieber mit dem Verlangen, mehr zu lesen, als daß er uns mit Lesen übersättigte. Er wußte sehr wohl, daß man selbst über die besten Gegenstände zu viel sagen kann. Wer einen magern Körper hat, stopft sich mit Wolle aus, und eben so versucht derzenige, welchem es an Stoff sehlt, sich mit Worten zu helsen"\*).

Plutarch besaß die Kunst, die seinen Züge der Seele und die kleinen Eigenthümlichkeiten eben so gut zu zeichnen, wie die Schwächen und Mängel seiner Helben, und dieses Alles ist bei einer treuen und genauen Charakterzeichnung nöthig. "Man könnte eine Abhandlung darüber schreiben", sagt Montaigne, "wie sein er darin ist, eine kleine Handlung oder ein Wort, das keine Bedeutung zu haben scheint, aus dem Leben eines Mannes hervorzuheben. Er läßt sich sogar herab, uns von komischen Zügen zu unterhalten, z. B. daß Alexander den Kopf aus Ziererei auf eine Seite legte, daß Alcibiades ein Stutzer war und ein Lispeln an-

<sup>\*)</sup> Montaigne's Studie: "lleber die Erziehung der Kinder".

Smiles, Charafter. 2. Aufl.

genommen hatte, das ihm gut stand und seiner Nede einen anmuthigen und überzeugenden Charakter gab; daß Cato rothes Haar und graue Augen hatte, ein Bucherer und Geizhals war, der seine alten Sklaven verkaufte, wenn sie zur Arbeit untauglich wurden; daß Cäsar ein Kahlkopf und in helle Kleider vernarrt war, und daß Cicero an einem unwillfürlichen Zucken der Nase litt.

Mancher glaubt vielleicht, daß solche Kleinig= keiten unter der Würde der Biographie sind, aber Plutarch hielt sie für nöthig, um dem Bilde, das er aufstellen wollte, die richtige Vollendung zu geben, und in der That sind es unbedeutende Einzelnheiten des Charafters, persönliche Züge, Ge= wohnheiten und Merkzeichen, die uns den Menschen so sehen lassen, wie er in der Wirklichkeit gewesen ist. Plutarch's großes Verdienst besteht in seiner -Aufmerksamkeit auf diese kleinen Dinge, die er gleich= wohl nicht ungebührlich vorwalten läßt, und über die er auch nicht das Wichtigere vergift. Zuweilen läßt er einen persönlichen Zug in einer Anecdote bervortreten, die auf den Charakter mehr Licht wirft, als eine seitenlange wortreiche Beschreibung zu thun vermöchte. In manchen Fällen giebt er uns den Lieblingsspruch seines Helden und öffnet uns dadurch sein Herz.

Im Charafter der größten Männer entsteht

durch ihre Schwächen eine gewisse Disharmonie. Jeder hat seinen Fehler, seine Eigenheit, seine Gebrechlichkeit, und in diesen Mängeln zeigen uns die großen Männer, daß sie Menschen sind wie wir; aus der Ferne bewundern wir sie als Halbsgötter, aber kommen wir ihnen näher, so erkennen wir inihnen schwache Menschen und unsere Brüder\*).

Das Vorführen der Schwächen großer Männer ist auch nicht ohne Nuten, denn Dr. Johnson hat sehr Recht, wenn er sagt: "Zeigte man blos die Lichtseiten der Charaktere, so würden wir entmuthigt die Arme über einander schlagen und es für ganz unmöglich halten, sie in irgend einer Beziehung zu erreichen".

Plutarch rechtfertigt seine Methode der Zeichnung selbst, indem er erklärt, daß er nicht Geschichte schreiben, sondern Menschen schildern wolle. "Die glorreichsten Thaten", sagt er, "geben uns über die Tugenden und Laster der Menschen nicht immer die beste Ausklärung. Zuweilen unterrichten uns weit geringere Dinge, vielleicht ein Scherz oder

<sup>\*) &</sup>quot;Nichts ist wahrer", sagt Boltaire, "als baß bie Menschen, die wegen ihrer Talente über ben anderen stehen, sich ihnen durch ihre Schwächen fast immer nähern, und weßhalb sollten uns die Talente auch unter die Menscheit stellen?" "Leben Molières."

ein Ausspruch, über ihre Charaftere und Neigungen besser, als Schlachten, in denen Zehntausende gefallen sind, oder die merkwürdigsten Märsche von Heeren und Belagerungen von Städten. Wie nun Porträtmaler in den Linien und Zügen des Gesichts und in dem Ausdruck der Augen, die den Charafter aussprechen, genauer sind, wenn sie sich um die übrigen Körpertheile nicht kümmern, so muß man mir gestatten, den Zeichen und Andeutungen der Seelen der Menschen eine besondere Ausmerfsamkeit zu widmen. Auf diese Weise gebe ich Vildenisse ihres Lebens und überlasse Anderen die Beschreisbung wichtiger Ereignisse und großer Schlachten."

Anscheinend unbedeutende Dinge sagen in der Biographie und in der Geschichte häusig viel, und kleine Umstände erzeugen große Folgen. Pascal hat bemerkt, daß, wenn Cleopatra's Nase kürzer gewesen wäre, das ganze Gesicht der Welt wahrscheinlich ein anderes geworden sein würde. Dhne die Liebschaften Pipins des Fetten hätten sich die Saracenen über ganz Europa ergossen, denn sein unehelicher Sohn Karl Martell war es, der sie bei Tours besiegte und schließlich aus Frankreich vertrieb.

Daß Walter Scott als Kind einmal durchs Zimmer lief und sich dabei den Fuß verrenkte, mag als so unbedeutend erscheinen, daß es in einer

Biographie nicht erwähnt zu werden verdient, und doch waren "Jvanhoe", "Quentin Durward", und die fämmtlichen Waverley-Romane die Folge davon. Als sein Sohn den Wunsch aussprach, in die Armee einzutreten, schrieb Walter Scott an Southen: "Ich habe kein Recht, eine Wahl zu bekämpfen, die ich felbst getroffen haben würde, wenn meine Lahmheit mich nicht gehindert hätte". Wenn Walter Scott also nicht lahm gewesen wäre, so hätte er im ganzen Halbinselfrieg mitgefochten und sich die Brust voll Orden verschafft, aber wahrscheinlich besäßen wir dann keines der Werke, die seinen Namen be= rühmt gemacht und seinem Vaterlande so viel Ehre gebracht haben. Auch Tallegrand wurde durch seine Lahmheit von der Armee, für die man ihn bestimmt hatte, ferngehalten, aber indem er seine Aufmerk= samkeit nun auf das Studium von Büchern und später von Menschen lenkte, erwarb er sich einen Plat unter den größten Diplomaten seiner Zeit.

Byron's Klumpfuß hatte wahrscheinlich nicht wenig damit zu thun, daß er zum Dichter wurde. Wäre sein Gemüth durch seinen Körpersehler nicht in Verbitterung und in eine frankhafte Stimmung gerathen, so hätte er vielleicht nie eine Zeile geschrieben und wäre der größte Geck geworden. Sein verunstalteter Fuß stachelte aber seine Seele, weckte

seinen Eifer, verwies ihn auf seine eigenen Hülfs= quellen — und das Resultat kennen wir.

Wegen seines schwächlichen Körpers wurde "der kleine Eugen", von Ludwig XIV. das Aebtchen, vom Volksliede "Prinz Eugen, der edle Kitter" genannt, zum geistlichen Stande bestimmt. Diesem Umstande verdankt Desterreich wahrscheinlich die großen Siege von Hochstädt und Turin, Malplaquet und Peterwardein, denn in seiner Einsamkeit studirte Prinz Eugen von Savoyen mit Feuereiser, nicht Theologie, sondern Kriegswissenschaft. So durste er mit Recht Ludwig XIV. um ein Regiment bitten, aber dieser wies den "Kleinen" höhnisch ab, und Eugen trat nun in österreichische Dienste und trieb die Franzosen mit seinem Degen vor sich her.

Wie in der Malerei muß es auch in der Biographie Licht und Schatten geben. Der Porträtmaler giebt Niemand eine solche Stellung, daß seine Mängel hervortreten, und so weist auch der Biograph den Charaktersehlern dessen, welchen er schildert, nicht die erste Stelle an. Nicht viele Menschen denken wie Cromwell, der, als Cooper sein Bild malte, sagte: "Stellen Sie mich so dar, wie ich bin, mit den Warzen und mit Allem". Allerdings können wir aber kein treues Bild von Gesichtern und Charakteren bekommen, wenn dies

nicht so geschildert werden, wie sie sind. "Die Biographie", sagte Walter Scott, "diese interessanzteste aller Literaturgattungen, verliert bei mir allen Werth, wenn die Lichter und Schatten der Hauptscharaktere nicht sorgfältig und treu gezeichnet werden. Mit einem bloßen Lobredner kann ich mich eben so wenig befreunden, wie mit einem hochtrabenden Bühnenhelden\*)".

Als man Mason zum Vorwurf machte, Grap's Privatbriefe veröffentlicht zu haben, antwortete er: "Bünschen Sie, daß ich meine Freunde stets im Sonntagskleide auftreten lasse?" Johnson war der Ansicht, daß man Jemand persönlich gekannt haben muffe, um sein Leben richtig schildern zu können. Diese Bedingung hat aber einigen Ver= fassern der besten Biographien, die wir besitzen, gemangelt. Für Lord Campbell scheint seine per= fönliche Bekanntschaft mit den Lords Lyndhurst und Brougham sogar ein Nachtheil gewesen zu sein. da sie ihn verführte, die Vorzüge ihrer Charaktere zu verkleinern und ihre Mängel zu vergrößern. Ein zweiter Ausspruch von Johnson lautet: "Wenn Jemand ein Leben beschreiben will, so muß er es so darstellen, wie es gewesen ist. Die Gigenthum=

<sup>\*) &</sup>quot;Leben", S. 102 ber Octav-Ausg.

lichkeit des Menschen und selbst seine Laster müssen erwähnt werden, weil sie den Charakter kennzeichnen". Hier tritt aber immer eine Schwierigkeit ein. Aleine Einzelnheiten des Benehmens, günstige und andere, können von persönlichen Bekannten am besten gegeben, aber aus Rücksichten auf die Familie nicht immer veröffentlicht werden, und kommt die Zeit, wo man von ihnen sprechen darf, so sind sie vergessen. Johnson selbst erklärte seine Abneigung, Alles zu sagen, was er von den zeitgenössischen Dichtern wußte. Es sei ihm, sagte er, als wandle er auf Asch, deren Gluth noch nicht erloschen sei.

Das ist einer der Gründe, weßhalb nahe Verwandte ausgezeichneter Männer selten ein nicht geschmeicheltes Bild liesern, und noch weniger können wir das von den Leuten selbst erwarten, so interessant Selbstbiographien auch sind. Schreibt Jemand seine Denkwürdigkeiten, so wird er nicht Alles sagen, was er von sich weiß. Augustinus machte eine selbene Ausnahme, aber es wird Wenige geben, die so, wie er in seinen, Bekenntnissen" gethan hat, ihre angeborene Lasterhaftigkeit, Falscheit und Selbstsucht offen darlegen. Im schottischen Hochlande hat man das Sprichwort, daß der beste Mann, wenn ihm seine Fehler auf der Stirn geschrieben ständen, sich die Müße bis in die Augen ziehen würde. "Es giebt keinen Menschen", sagte Voltaire, "ber nicht etwas Gehässiges an sich hätte, keinen, ber nicht etwas vom wilden Thiere in sich trüge. Es giebt aber Wenige, welche ehrlich erzählen werden, wie sie ihr wildes Thier bändigen." Rousseau behauptete, daß er sich in seinen "Bekenntnissen" vollständig entschleiere, aber es ist erwiesen, daß er weit mehr zurückgehalten, als offenbart hat. Selbst Chamfort, der sich um das Urtheil seiner Zeitgenossen so gut wie gar nicht kümmerte, bemerkte einmal: "Bei dem jezigen Zustand der Gesellschaft scheint es mir unmöglich, daß irgend ein Mensch sein innerstes Herz enthüllt und seinem besten Freunde alle Einzelnheiten seines Charafters und namentlich seine Schwächen und Laster eingesteht".

In dem, was sie erzählt, kann eine Selbstebiographie wahr sein und tropdem einen ganz falschen Eindruck hervorrusen, weil sie blos einen Theil der Wahrheit sagt. Gewöhnlich täuscht sie dadurch, daß sie uns nicht sagt, was der Mensch war, sondern was er gewesen sein möchte. Sin Bildniß im Prosil kann richtig sein, wer weiß aber, ob nicht irgend eine Narbe, oder ein schielendes Auge der nicht sichtbaren Gesichtsseite den ganzen Ausdruck der Züge wesentlich verändert haben würde. Walter Scott, Moore und Southen haben Selbstebiographien begonnen, aber die Arbeit liegen

Iassen, weil ihnen die Aufgabe zu schwer und zu belicat zu sein schien.

Die französische Literatur ist an einer Classe biographischer Denkwürdigkeiten, die in England selten vorkommt, besonders reich. Wir meinen bier jene Mémoires pour servir von Sully, Comines, Lauzun, De Ret, De Thou, Rochefoucauld u. a. m., in denen von vielen großen geschichtlichen Persönlich= feiten eine ungebeure Masse von Einzelnheiten um= ständlich erzählt werden. Sie wimmeln von Anec= doten, die das Leben und den Charafter beleuchten, und von kleinen Zügen, die man frivol nennen müßte, wenn sie nicht auf die geselligen Gewohn= heiten und die allgemeine Bildung der Periode, von der sie erzählen, eine Fluth von Licht ergöffen. Die Denkwürdigkeiten des Herzogs von St. Simon find etwas mehr, nämlich wunderbare Charafter= zergliederungen und die merkwürdigste Sammlung anatomisch=biographischer Präparate, die es giebt.

St. Simon kann fast als ein nachgeborener Hofspion Ludwigs XIV. betrachtet werden. Er hatte eine Leidenschaft für das Lesen von Charakteren und das Entziffern von Beweggründen und Absichten in den Gesichtern und Zügen, in der Unterhaltung und in dem versteckten Spiel seiner Umgebung. "Ich prüse alle meine Personen genau und beobachte ihren Mund, ihre Augen und Ohren

beständig." Was er sah und hörte, schrieb er mit ungewöhnlicher Lebhastigkeit nieder. Als scharfssichtiger Beobachter durchschaute er die Masken der Höhlinge und erspähte ihre Geheimnisse. Der Eiser, mit dem er dieses Lieblingsstudium des Charakters betrieb, war unersättlich und selbst grausam. "Kein Anatom", sagt Sainte-Beuve, "kann bereitwilliger sein, das Messer in die noch zuckende Brust zu stoßen, um die Krankheit zu suchen, die ihm gestroßt hat."

La Brutyère besaß dieselbe Gabe einer genauen und durchdringenden Charakterbeobachtung. Er studirte Jeden, der in seine Nähe kam, suchte seine Geheimnisse zu lesen und entwarf dann am Schreibtisch mit großer Ueberlegung sein Porträt, zu dem er von Zeit zu Zeit zurückkehrte, um irgend einen hervortretenden Zug zu verbessern, das er mit der Liebe betrachtete, die der Maler einer Lieblingstudie widmet, und in das er eine Linie und einen Strich nach dem andern eintrug, bis es endlich fertig und die Aehnlichkeit vollkommen war.

Man kann sagen, daß das Interesse der Biosgraphie, namentlich der vertraulichen Art derselben, viel von der Natur des Klatsches an sich hat. Daß die erwähnten französischen Denkwürdigkeiten zur Scandalliteratur gehören, unterliegt keinem Zweisel. Sowohl der Klatsch als der Scandal

beweisen aber die Stärke der Theilnahme, welche Männer wie Frauen für die fremde Persönlichkeit empfinden. Wird sie durch Viographien befriedigt, so gewährt sie den höchsten Genuß und die beste Belehrung. In der That ist die Viographie, weil der menschliche Instinct in ihr liegt, der Literaturzweig, der sich fort und fort der zahlreichsten Classe von Lesern empsiehlt, gleichviel, ob er die Form des Nomans, oder der Anecdote, oder der Beschreibung des wirklichen Lebens annimmt.

Es hefteht kein Zweifel, daß das überwiegende Interesse, welches die Dichtung in Versen oder in Prosa den meisten Gemüthern einslößt, hauptsächlich aus ihrem biographischen Element erwächst. Homer's "Isas" verdankt ihre wunderbare Beliebtheit dem Genie, mit dem der Dichter den Heldencharakter zeichnet. Er entwirft weniger eine Beschreibung seiner Personen, als daß er sie durch Thaten sich selbst vorsühren läßt. "Im Homer", sagte Dr. Johnson, "giebt es solche Heldencharaktere und eine solche Verbindung von Heldencharaktere und eine solche Verbindung von Heldentugenden, daß die Mensichen seitdem mit ihren vereinigten Kräften nichts haben schaffen können; was dort nicht bereits zu sinden wäre."

Auch Shakespeare verrieth sein Genie in der mächtigen Charakterzeichnung und in der dramatischen Entwickelung menschlicher Leidenschaften. Seine Personen stehen vor uns, als ob sie lebten und athmeten. Bei Cervantes ist Sancho Pansa, so gewöhnlich und prosaisch er dasteht, durch und durch Mensch. Die Charaktere in Le Sage's "Gil Blas", in Goldsmith's "Landprediger von Wakessield" und in Scott's großartiger Romanenreihe kommen uns fast wie Personen vor, die uns bekannt gewesen sind, und De Foe's beste Werke sind bloße Biographien, mit solcher Ausmalung der kleinsten Züge und mit einem solchen Stempel der Wahrheit auf jeder Seite ausgestattet, daß wir kaum glauben können, sein Robinson Erusoe und sein Oberst Jackseien erdichtete und keine wirklichen Personen.

Obgleich der reichste Koman von den Schranken des wirklichen Menschenlebens eingeschlossen wird, und obgleich die Biographie, weil sie Wesen desschreibt, welche die Frenden und Sorgen, die Niederlagen und Triumphe des wirklichen Lebens empfunden haben, viel anziehender gemacht werden kann, als die vollendetste Dichtung, so haben merkswürdiger Weise nur wenige geniale Schriftsteller sich der letzteren Literaturgattung gewidmet. Große Dichtungen besitzen wir in Menge, die großen Biographien lassen sich an den Fingern herzählen. Die deutsche Literatur ist verhältnißmäßig reich, denn sie besitzt in Luden, Barnhagen von Ense, Droysen, der ein classisches Leben des Generals Port ges

schrieben hat, und Säuffer, deffen Lebensbeschreibung des badischen Ministers Mathy einen nicht minder boben Rang einnimmt, vorzügliche Biographen. Der Grund der immer noch großen Seltenheit von Biographien ist vielleicht derselbe, der den großen Porträtmaler John Philip die Historienmalerei vorziehen ließ. "Das Porträtmalen macht sich nicht bezahlt", fagte er. Die biographische Bildniß= malerei verlanat eine fleikige Erforschung und forgfältige Sammlung von Thatsachen, ein kluges Sichten und geschicktes Zusammenfassen, wie auch die Kunft, den abgebildeten Charakter in der an= ziehendsten und lebenähnlichsten Form darzubieten. während bei Romanen die Phantasie des Dichters Charaktere frei schaffen und zeichnen kann, ohne durch Rücksichten gehemmt oder durch thatsächliche Einzelnheiten des wirklichen Lebens beschränkt zu merben.

Ohne Frage läßt sich bei einem Porträtmalen in Worten eine eben so hohe Kunst entfalten, als wenn man Farben benutt. Beides erfordert ein scharfes Auge und eine gewandte Feder oder Scheere. Ein gewöhnlicher Künstler sieht blos die Züge eines Sesichts und schreibt sie ab, aber der große Künstler sieht die lebendige Seele aus den Zügen blicken und bringt sie auf die Leinwand. Johnson wurde einmal gebeten, dem Caplan eines verstorbenen

Bischofs bei der Biographie Sr. Hochwürden zu helsen, aber als er um Nachrichten bat, wußte der Caplan ihm so gut wie nichts zu erzählen. Johnson wurde dadurch auf die Bemerkung geführt: "Wenige Menschen, die mit Jemand gelebt haben, wissen von ihm etwas zu sagen".

Bei Johnson's eigener Lebensbeschreibung war es das scharfe Auge Boswell's, welches diesen be= fähigte, jene kleinen Einzelnheiten der Gewohnheiten und der Unterhaltung, auf denen das Interesse der Biographie hauptfächlich beruht, anzumerken und aufzuspeichern. Weil Boswell seinen Helden liebte und bewunderte, hatte er Erfolg, wo größere Männer wahrscheinlich gescheitert sein würden. Er ließ sich zu anscheinend unbedeutenden und doch höchst charakteristischen Zügen herab. Er entschuldigt sich z. B., wenn er dem Leser mittheilt, daß John= jon auf Reisen einen derben englischen Sichenftoch zu tragen pflegte, und fügt hinzu: "Ich erinnere mich, daß Adam Smith in seinen Vorlesungen zu sagen pflegte, er freue sich, zu wissen, daß Milton feine Schnallen, sondern Riemen an den Schuhen getragen habe". Boswell erzählt uns, wie Sohnson aussah, wie er sich kleidete, wie er sprach und welche Vorurtheile er hatte. Er malte ihn mit allen seinen Narben und entwarf ein wunderbares Bildniß, vielleicht das vollständigste, das von einem

großen Manne jemals in Worten gezeichnet worden ist.

Ohne den vertrauten Umgang mit diesem schottischen Anwalt und ohne die innige Bewunderung desselben für ihn würde Johnson in der Literatur wahrscheinlich nicht so boch dasteben, wie es jetzt der Fall ist. In dessen Werke lebt Johnson wirklich, und ohne dasselbe würde von ihm nicht viel mehr übrig fein, als ein Name. Andere haben große Werke der Nachwelt überliefert, aber von ihrem Leben wissen wir fast nichts. Was würden wir nicht geben, wenn wir über Shakespeare einen Boswell'schen Bericht besähen. Von Sokrates, Horaz, Cicero und Augustinus wissen wir unbedingt mehr, als von Shakespeare. Wir wissen nicht, zu welcher Religion er sich bekannte, wie er über Politik dachte, welche Erfahrungen er machte und in welchen Beziehungen er zu seinen Zeit= genoffen stand. Die Männer seiner eigenen Zeit scheinen seine Größe nicht erkannt zu haben, wenig= stens stand der Hofdichter Ben Jonson, dessen reimlose Verse Shakespeare manches Mal aus= wendig lernte und auf der Bühne vortrug, in der Achtung des Volks höher. Wir wissen blos, daß er als Theaterdirector Glück hatte und sich in voller Mannesfraft in seinen Geburtsort zurückzog, wo er starb und der Ehren eines Dorfbegräbnisses

genoß. Das Meiste, was man von seinem Leben erzählt, ist nicht durch zeitgenössische Beobachtungen und Berichte, sondern durch Vermuthungen zu Stande gekommen. Die beste Schilderung seines geistigen Lebens findet man in seinen Sonetten.

Die Menschen nehmen ihren Zeitgenoffen nicht immer richtig das Maß. Der Staatsmann, der General, der Monarch des Tages füllen alle Augen und Ohren, obgleich vielleicht das nächste Menschen= alter schon sich so wenig um sie kümmert, als ob sie nie eristirt hätten. "Wer ist denn heute König?" konnte der Maler Greuze seine Tochter mährend der Geburtsmehen der ersten französischen Revolution fragen, als Männer, die der Zeit als groß erschienen, plöglich auf die Oberfläche gehoben wurden und eben so plöglich wieder verschwanden und nie wieder zum Vorschein kamen. "Wer ist denn heute König? Ich denke, daß Bürger Homer und Bürger Raphael länger leben, als unsere großen Mitbürger, deren Namen ich nie zuvor gehört habe." Von Homer's Lebensgeschichte wissen wir tropbem gar nichts und von der Raphael's fehr wenig. Selbst Plutarch, der das Leben Anderer so schön beschrieb, hat keinen Biographen gefunden, ja von den aus= gezeichneten römischen Schriftstellern, die feine Zeit= genoffen waren, erwähnt keiner auch nur seinen Namen. Eben so eristirt von Correggio, der die Züge Anderer so gut wiedergegeben hat, nicht ein einziges als echt verbürgtes Bildniß.

Es hat Männer gegeben, die auf das Leben ihrer Zeit einen großen Ginfluß nahmen, und die gleichwohl bei der Nachwelt in höherem Ruf stehen. als bei den Mitlebenden der Fall war. Von Wickliff, dem Latriarchen der Reformationszeit. wissen wir außerordentlich wenig. Er war nichts als die Stimme des Predigers in der Büste. Wir wissen nicht genau, wer der Verfasser der "Nach= folge Christi" ift, die eine ungeheure Berbreitung gefunden hat und in allen driftlichen Ländern einen unermeglichen religiösen Ginfluß übt. Ge= wöhnlich wird Thomas a Kempis genannt, aber man hat gegründete Ursache, ihn blos für den lleberseter zu halten, und das Buch, von dem man mit Bestimmtheit weiß, daß es von ihm herrührt\*), steht in jeder Beziehung so tief, daß man kaum. glauben kann, die "Nachfolge" sei aus derselben Feder geflossen. Man hält es für wahrscheinlicher, daß Johann Gerson, Kanzler der Hochschule von Paris, ein höchst gelehrter und frommer Mann, der 1429 starb, der wirkliche Verfasser ift.

Von mehreren der genialsten Männer besitzen wir nur ganz kurze Biographien. Ueber die Per=

<sup>\*)</sup> Der "Dialogus Novitiorum de Contemptu Mundi"

fönlichkeit Plato's, eines der größten Begründer der Moralphilosophie, haben wir keinen Bericht. Hatte er Frau und Kinder, so bören wir wenig= stens nichts von ihnen. Ueber das Leben des Aristoteles herrscht eine starke Meinungsverschieden= heit. Bald soll er ein Jude, bald blos der Schüler eines Juden gewesen sein, bald soll er einen Apothekerladen gehalten, bald einen Arzt zum Vater gehabt, bald an keinen Gott, bald an die Drei= einigkeit geglaubt haben u. s. w. Von manchem Manne einer verhältnißmäßig neueren Zeit wiffen wir eben so wenig. Was wissen wir z. B. von Spenfer, dem Dichter der "Feenkönigin", oder von Butler, dem Verfasser des "Hudibras", von dem uns blos berichtet wird, daß er im Dunkel gelebt habe und in tiefster Armuth gestorben sei? Wie verhältnißmäßig wenig wissen wir von Feremias Taylor, dem Prediger mit dem goldenen Munde, über den wir doch so gern unterrichtet sein möchten!

Der Verfasser von "Philipp von Artevelde" hat gesagt: "Die Welt weiß von den größten Männern nichts". Dhne Frage hat der Abgrund der Jahrhunderte manchen Mann verschlungen, der große Thaten verrichtet hat und nun vergessen ist. Augustinus bezeichnet den Romanianus als das größte Genie, das jemals gelebt hat, und er ist eben so vergessen wie der Erbauer der Phramiden.

Gordiani's Grabschrift wurde in fünf Sprachen verfaßt und hat ihn doch gegen die Vergessenheit nicht geschützt.

In der That verdiente manches Leben eine Schilderung, die gleichwohl ungeschrieben geblieben ist. Die Männer, welche Bücher geschrieben haben, sind in dieser Beziehung am glücklichsten, weil sie auf Literaten eine Anziehungskraft üben, von der bei Männern, deren Leben sich in Thaten verkörpert hat, keine Rede sein kann. Das Leben von Schriftstellern wie Goldsmith, Swift, Sterne und Steele ist wiederholt erzählt worden, während bedeutende Männer der That, der Wissenschaft, der Industrie keinen Biographen gefunden haben\*).

Wir haben gesagt, daß man den Menschen durch die Gesellschaft, die er sich in seinen Büchern giebt, kennen lernen kann. Sinige Lieblinge der bestanntesten Männer wollen wir anführen. Plutarch's Bewunderer haben wir bereits genannt. Auch Montaigne ist der Gesellschafter der denkendsten

<sup>\*)</sup> Einem Franzosen, Amébée Pichot, wurde es überstassen, das Leben Sir Charles Bell's, eines unserer größten Physiologen, zu schreiben, und obgleich Bell's Briefe von seinem Bruder seitdem veröffentlicht worden sind, fehlt ihm ein englischer Biograph noch immer. Wir können hinzussügen, daß ein Engländer das beste Leben Goethe's und ein Schotte das beste Leben Friedrichs des Großen geschrieben hat.

Männer gewesen. Obgleich Shakespeare seinen Plutarch sleißig studirt haben muß, da er ihn stark, sogar wörtlich benutt hat, ist doch Montaigne's Buch merkwürdiger Weise das einzige, von dem wir wissen, daß er es in seiner Bibliothek gehabt hat. Eines der von Shakespeare existirenden Autographen hat sich auf einem Abdruck von Florio's Nebersetzung der "Studien" Montaigne's gefunden, dessen Vorsetzblatt auch ein Autograph von Ben Jonson enthält.

Milton's Lieblingsbücher waren Homer, Dvid und Euripides. Dante hat Virgil, Schiller hat Shakespeare bewundert. Für Coethe war es bezeichnend, daß Spinoza's "Sittenlehre" sein Liebzlingsbuch war und daß er hier einen Frieden und Trost fand, den ihm kein anderes Werk gewährte\*).

<sup>\*)</sup> Es ift höchst merkwürdig, daß der fromme Schleiersmacher mit Goethe hinsichtlich der Anerkennung Spinoza's übereinstimmte, obgleich der Letztere von den Juden, zu denen er gehörte, ausgestoßen und von den Christen als ein Mensch bezeichnet wurde, der nicht viel besser als ein Gottesleugner sei. "Der große Weltgeist", sagt Schleiermacher in seinen Reden über die Religion, "durchdrang den heiligen, wenn auch verkeherten Spinoza, das Unendliche war sein Ansang und sein Ende, das Weltall seine einzige und ewige Liebe. Er war von Religion und religiösem Gesühl ersüllt, und deßhalb steht er allein und unnahbar da, ein Meister in seiner Kunst, aber hoch über der profanen Welt, ohne Anhänger

Friedrich der Große verrieth seine starke Vorliebe für Frankreich in der Wahl seiner Bücher. Seine hauptsächlichen Lieblinge waren Baple, Rousseau, Voltaire, Rollin, Fleury, Malebranche und ein englischer Schriftsteller — Locke. Besonders hoch stellte er Bayle's Wörterbuch, das erste Werk, das in seiner Seele Wurzeln schlug. Er schätzte es so, daß er einen Auszug daraus machte und in deutscher Sprache veröffentlichte. "In Büchern liegt kein geringer Theil wahren Glücks", war ein Ausspruch von ihm. In seinen alten Tagen sagte er: "Die Literatur wird meine letzte Leidenschaft sein".

Es klingt seltsam, daß Klopstock's "Messias" das Lieblingsbuch des Marschalls Blücher war und daß Napoleon für Ossian's Dichtungen und "Werther's Leiden" schwärmte. Napoleon's Belesens beit war aber eine sehr ausgedehnte. Er kannte Homer, Birgil und Tasso, Novellen aus allen Länsdern, Geschichtswerke aus allen Zeiten, mathematische, staatsrechtliche und theologische Arbeiten. "Den Schwulst und Klingklang Voltaire's", wie er

und felbst ohne Bürgerrecht." Cousin sagt bon Spinoza: "Der Schriftsteller, welcher biesem angeblichen Gottesleugner am meisten gleicht, ift ber unbekannte Verfasser ber ,Nachsfolge Christi".

sich ausdrückte, verabscheute er. Das Lob Homer's und Ossian's zu verkünden wurde er nie müde. "Den Sänger des Achilles", sagte er am Bord des "Bellerophon" zu einem Officier, "müssen Sie immer wieder lesen und Ossian verschlingen. Das sind die Dichter, welche die Seele erheben und den Menschen Riesengröße verleihen\*)."

Der Herzog von Wellington war ein fleißiger Lefer und liebte besonders Clarendon, den Bischof

Ju hohlen Würfel Schleppt er sein höllisches Geschüt daher, Berbirgt es hinter dichten Reiterschaaren, Und Niemand merkt die List.

"Die unzweiselhafte Thatsache", bemerkt Edwards in seinem Werke über Bibliotheken, "daß biese Zeilen mit einem wichtigen Manöver bei Austerlitz eine gewisse Aehnlichkeit haben, verleiht der Erzählung ein besonderes Interesse, doch würde man der Einbildung stark die Zügel schießen lassen, wenn man jenem Manöver den Sieg zuschreiben wollte. Was die ganze Glaubwürdigkeit der Geschichte betrifft, so trifft es sich unglücklicher Weise so, daß Napoleon schon recht viel vom Kriege verstand, ehe er Milton kennen lernte."

<sup>\*)</sup> Auch Milton wurde von Napoleon fleisig gelesen. Sir Colin Campbell, der auf Elba bei Napoleon war, sagt, daß der Kaiser ihm erzählte, eine besondere Aufstellung seiner Geschütze, die ihm bei Austerlitz den Sieg verschafft habe, sei ihm burch eine Erinnerung an vier Zeilen Milton's in den Sinn gekommen. Diese Zeilen stehen im sechsten Gesange und schildern einen Kunftgriff Satan's bei seinem Kampfe gegen den himmel:

Butler, Smith's "Neichthum der Nationen", Hume, den Erzherzog Karl, Leslie und die Bibel. Auch die französischen und englischen Denkschriften interessirten ihn sehr, namentlich die Mémoires pour servir aller Art. Als er in Walmer war, erzählt Gleig, lagen die Bibel, das Gebetbuch, Taylor's "Heiliges Leben und Sterben" und Cäsar's "Commentarien" dem Herzog immer nahe und trugen solche Spuren des Gebrauchs, daß sie oft gelesen und zu Nathe gezogen sein mußten.

Sind Bücher die besten Gesellschafter des Alters, so gewähren sie der Jugend oft die beste. An=
eiserung. Das erste Buch, welches auf die Seele
eines Jünglings einen tiesen Sindruck macht, ruft
in seinem Leben häusig eine Wendung hervor.
Es erwärmt das Herz, weckt die Begeisterung und
gewinnt, indem es die Kräste auf neue Bahnen
hinweist, einen dauernden Einsluß auf den Charakter. Das neue Buch, das uns zu einem vertrauten Freunde wird, dessen Seist reiser und
weiser als der unsrige ist, kann für die Entwicklung unseres Lebens zu einem wichtigen Ausgangspunkte werden. Zuweilen muß es fast im Licht
einer Neugeburt betrachtet werden.

Von dem Tage, an dem James Edward Smith das erste botanische Lehrbuch zum Geschenk erhielt, wo Sir Joseph Banks Gerard's "Kräuterbuch" in

die Hände fiel, von der Zeit, in der Alfieri im Plutarch die erste Seite las, Schiller seine erste Bekanntschaft mit Shakespeare machte und Gibbon den ersten Band der "Allgemeinen Weltgeschichte" verschlang — datirte bei Jedem eine so hohe Ersteuchtung, daß es ihnen war, als habe ihr wirksliches Leben erst jest begonnen.

In seiner früheren Jugend machte sich La Fontaine durch seine Trägheit bemerklich, aber als er eine Dde Malesherbe's vorlesen hörte, soll er gerufen haben: "Auch ich bin ein Dichter" und er fühlte seinen Genius erwachen. Boffuet's Geift foll auf das Studium gelenkt worden sein, als er in der Jugend Fontenelle's Lobreden auf Männer der Wissenschaft las. Ein anderes Werk Fontenelle's: "Ueber die Mehrheit der Welten" be= stimmte Lalande zur Wahl seines Berufs. "Mit Bergnügen", fagt er in der Vorrede des Buchs, das er später herausgab, "erkenne ich meine Verpflichtung gegen Fontenelle an, denn bei dem Lesen seiner Arbeit im Alter von sechszehn Jahren stellte sich bei mir der glübende Thätigkeitsdrang ein, der mich seitdem nicht verlassen hat."

In gleicher Weise wurde Lacépède dem Studium der Naturgeschichte durch Buffon's Naturgeschichte zugeführt, die er in der Bibliothek seines Vaters fand und immer wieder las, bis er sie fast auswendig wußte. Auf Goethe machte Goldsmith's "Landsprediger von Wakesield" gerade im kritischen Mosment seiner geistigen Entwickelung einen mächtigen Eindruck, und er schrieb jener Erzählung den besten Theil seiner Erziehung zu. Das Lesen des Göt von Berlichingen" reizte ihn später, diesen Charakter in einer poetischen Form zu zeichnen. "Die Figur eines rauhen und wohlmeinenden Mannes der Selbsthilse in einer wilden und anarchischen Zeit", sagte er, "erregte mein tiesstes Mitzgefühl."

Nicht genug, daß Mancher durch das Lesen bestimmter Bücher zu einer literarischen Thätigkeit angeseuert worden ist, haben Andere dadurch den Anstoß zu einer gewissen Richtung ihrer Thätigkeit in den ernsten Geschäften des Lebens erhalten. So wurde Henry Martyn zu seinem kühnen Wirken als Glaubensbote durch das Lesen der Lebensbeschreibung von Henry Brainerd und Dr. Carey mächtig angeregt. Diese Bücher öffneten die Furschen, in die er seine Saat streute.

Cobbett's erstes Lieblingsbuch, das freilich auch sein einziges war und das er für zwei Groschen kaufte, war Swift's "Erzählung von einer Tonne", deren wiederholtes Lesen auf die Entstehung seines schlichten, markigen und einschneidenden Stils ohne Zweifel Einfluß hatte. Das Entzücken, mit dem

Pope als Schulknabe Ogilvy's "Homer" las, war höchst wahrscheinlich der Ursprung der englischen "Flias", wie die "Percy-Reliquien" in Scott's jugendlicher Seele zündeten und ihn anregten, seine Sammlung der "Grenz-Balladen" zu beginnen. Daß Keightley als Knabe das "Verlorene Paradies" las, führte dazu, daß er später das Leben des Dichters schrieb. "Die erste Bekanntschaft mit dieser Dichtung", sagte er, "wird oder muß doch im Leben eines Jeden, welcher Geschmack und poetisches Gesühl besitzt, einen Abschnitt bilden. Meiner Seele bleibt jene Zeit immer gegenwärtig. Seitzdem haben Milton's Dichtungen mein beständiges Studium gebildet und sind im Glück meine Freude, im Unglück meine Kraft und mein Trost gewesen."

Gute Bücher gehören also zu den besten Gesellschaften und wirken, indem sie unser Denken und Streben veredeln, als Schutmittel gegen gemeinen Umgang. "Eine natürliche Neigung zum Lesen und zu geistiger Beschäftigung", sagt Thomas Hood, "hat mich wahrscheinlich vor dem sittlichen Schiffsbruch bewahrt, den diesenigen so leicht erleiden, welche schon früh der elterlichen Führung beraubt werden. Meine Bücher hielten mich vom Pferdesstall, von der Schenke und vom Theater fern. Wer mit Pope und Addison vertraulich umgeht und an die edle, wenn auch stille Unterhaltung Shakes

speare's und Milton's gewöhnt ist, der wird schlechte Gesellschaft schwerlich aufsuchen."

Mit Recht hat man gesagt, die besten Bücher seien diejenigen, welche guten Thaten am ähnlichssten sähen. Sie wirken läuternd, erhebend und stärkend, erweitern und befreien die Seele, bewahren uns gegen gemeine Weltlichkeit, helsen eine hochsberzige Fröhlichkeit und Gleichmuth des Charakters erzeugen und erziehen uns zur Humanität. Auf den schottischen Universitäten bezeichnet man die Classen, in denen die Alten studirt werden, mit dem passenden Ramen der Humanitätsclassen\*).

<sup>\*)</sup> Obgleich man bie claffischen Stubien neuerbings als Zeitverschwendung bezeichnet hat, kann boch barüber fein Zweifel fein, daß fie ber geiftigen Bilbung die höchfte Bollendung ertheilen. Die alten Claffifer enthalten die tabelloseften Mufter ber ichriftstellerischen Runft, und bie größten Schrift= fteller find ihre fleifigften Lefer gewefen. Claffifche Bilbung war das Werkzeug, mit dem Erasmus und die Reformatoren Europa reinigten. Sie zeichnete bie großen Patrioten bes 17. Sahrhunderts aus und ift feitdem ben größten englischen Staatsmännern eigen gewesen. "Ich weiß nicht, wie es fommt", fagt ein englischer Schriftsteller, "aber ein Umgang mit den Alten icheint mir bei benen, welche ihn fortwährend pflegen, das Urtheil nicht blos über literarische Werke, son= bern auch über Menschen und Ereignisse im Allgemeinen auszubilden und zu icharfen. Sie gleichen Berfonen, welche eine gewichtige und eindringliche Erfahrung befitzen, halten fich mehr als Andere an Thatsachen und bleiben von dem Geschwätz ihrer Umgebung unabhängig."

Erasmus, der große Gelehrte, war sogar der Meinung, daß Bücher zu den Nothwendigkeiten und Kleider zu den Ueberflüssigkeiten des Lebens gehören. Häufig verschob er den Rauf eines Rocks, bis er seinen Bücherbedarf befriedigt hatte. Cicero's Werte waren seine größten Lieblinge, und er fühlte sich immer besser, wenn er sie gelesen hatte. "Nie", sagte er, "lese ich Cicero's Schriften über das Alter und die Freundschaft oder seine tusculanischen Gespräche, ohne sie leidenschaftlich an meine Lippen zu drücken und von Ehrfurcht für einen Geist durchdrungen zu werden, von dem man fast sagen fonnte, daß Gott selbst ihn erleuchtet habe." Gine zufällige Bekanntschaft mit Cicero's "Hortensius" war es, welche den heiligen Augustinus, der bis dahin ein liederliches Leben geführt hatte, dieser Babn entführte und ihn zu den Forschungen und Studien hinleitete, die ihn zum größten der älteren Rirchenväter machten. Sir William Jones machte es sich zur Gewohnheit, die Schriften Cicero's, dessen Leben er zum Muster des seinigen erhoben hatte, jährlich einmal zu lesen.

Von dem ungeheuren sittlichen Einfluß, den Bücher von der Bibel abwärts auf die allgemeine Bildung der Menschheit geübt haben, brauche ich nicht zu sprechen. In den Büchern liegt das Wissen des Menschengeschlechts aufgespeichert. Sie berichten

uns von allen Arbeiten und Bemühungen. Versuchen, Erfolgen und Niederlagen in der Wiffen= schaft, Philosophie, Religion und Moral. Sie find die größte Bewegungskraft aller Zeiten ge= wesen. "Von der Bibel bis zum Gesellschaftsver= trage", fagt De Bonald, "find es Bücher gewesen, welche die Revolutionen gemacht haben." In der That ist ein großes Buch oft etwas Größeres, als eine große Schlacht. Selbst Dichtungen haben gelegentlich mit ungeheurer Macht auf die Gesell= schaft gewirkt. Rabelais in Frankreich und Cervantes in Spanien haben der Herrschaft des Mönchthums und des Ritterthums zugleich ein Ende gemacht und keine anderen Waffen benutt, als das Lächer= liche, den natürlichen Gegensat des Schrecklichen. Das Volk lachte und fühlte sich wieder sicher. "Telemach" erschien und führte die Menschen zu den Harmonien der Natur zurück.

"Dichter", sagt Hazlitt, "leben länger als Helden und athmen mehr Luft der Unsterblichkeit ein. Sie leben vollständiger als jene in ihren Gedanken und Handlungen fort. Bon Virgil und Homer besitzen wir alle ihre Schöpfungen, als hätten wir mit ihnen in derselben Zeit gelebt. Wir können ihre Werke in die Hand nehmen, oder unter unser Kissen legen, oder zu unseren Lippen führen. Bon dem, was die Helden ausführten, blieb kaum

eine Spur auf der Erde zurück, welche gewöhn= lichen Augen sichtbar wäre. Die todten Dichter sind lebendige Menschen und athmen und wandeln noch in ihren Schriften, die Eroberer der Welt sind nichts als Asche in einer Urne. Zwischen dem Gedanken und dem Gedanken besteht eine innigere und lebendigere Sympathie, als zwischen dem Ge= danken und der Handlung. Der Gedanke ver= schmelzt sich mit dem Gedanken, wie die Flamme sich mit der Flamme vereinigt; den Manen der geschiedenen Gelden bringen wir den Tribut der Bewunderung dar, wie wir Räucherwerk in einem Monument von Marmor opfern. Worte, Ideen und Gefühle verdichten sich mit der Zeit zu Stoffen; Sachen, Körper und Handlungen vermo= dern oder lösen sich in einen Klang, in dünne Luft auf. Nicht blos die Handlungen des Menschen vergehen und verschwinden mit ihm, auch seine Tugenden und edlen Handlungen sterben mit ihm. Blos sein Geist ist unsterblich und wird unverlett der Nachwelt überliefert. Worte sind die einzigen Dinge, welche ewig dauern\*)."

<sup>\*)</sup> Hazlitt's "Tischgespräch über Denken und Sandeln".

## Elftes Kapitel.

## Genossenschaft in der Ehe.

Die Liebenswürdigkeit, nicht glatte Wangen, Will ich an Frauen lieben. Shakespeare. Der Mann sei weise, die Frau sanft. George Gerbert.

Wenn Gott die Frau zur Herrin des Mannes bestimmt hätte, so würde er sie ihm aus dem Kopse genommen haben, und wenn er sie zu seiner Sklavin bestimmt hätte, so würde er sie ihm aus den Füßen genommen haben, aber da er sie zu seiner Gefährtin und zu seines Gleichen bestimmte, so nahm er sie aus der Seite.

St. Augustinus. Bem ein tugendsam Beib bescheeret ist, die viel edler, denn die kostspieligsten Perlen. Ihr

ist viel edler, benn die kostspieligsten Verlen. Ihr Mann ist berühmt in den Thoren, wenn er sist bei den Acttesten des Landes. Ihr Schmuck ist, daß sie reinlich und sleißig ist, und wird hernach lachen. Sie thut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Junge ist holdselige Lehre. Sie schauet, wie es in ihrem Hause zugehet, und isset ihr Vood nicht mit Faulheit. Ihre Söhne kommen auf und preisen sie selig; ihr Mann lobt sie.

Sprüche Salomo's.

Der Charakter der Männer wie der Frauen wird durch ihren Umgang auf allen ihren Lebens= ftufen wesentlich bedingt. Von dem Einfluß der Mutter auf die Bildung des Charafters ihrer Kinder haben wir bereits gesprochen. Sie schasst die sitteliche Luft, in der sie leben, und von der ihre Geister und Seelen genährt werden, wie ihre Körper von der physikalischen Luft genährt werden, welche sie einathmen. Wie nun die Frau die natürliche Ernährerin des Säuglings und die Lehrerin des Kindes ist, so ist-sie auch in ihren verschiedenen Beziehungen als Mutter, Schwester, Braut und Sattin die Führerin und Beratherin des Jünglings und die Vertraute und Sefährtin des Mannes. Kurz, der Einsluß der Frau berührt in bösem oder gutem Sinne mehr oder weniger das ganze Schicksfal des Mannes.

Die verschiedenartigen gesellschaftlichen Verrichtungen und Pflichten sind von der Natur deutlich vorgezeichnet. Gott hat den Mann und die Frau geschaffen, auf daß jedes die ihm zukommende Arbeit verrichte, jedes seine richtige Stelle einnehme. Kein Geschlecht kann die Stelle des andern einenhmen oder dessen Arbeit thun. Der Beruf eines jeden ist vollkommen getrennt. Die Frau wie der Mann besteht für sich, aber beide haben zugleich die innigsten Beziehungen zu einander. Die Menschbeit braucht beider zu ihren Zwecken, und bei jeder Erwägung eines gesellschaftlichen Fortschritts ist man an beide zu denken gezwungen.

Obgleich Gefährten mit demselben Recht, sind sie hinsichtlich des Maßes ihrer Kräfte doch ungleich. Der Mann ist kräftiger, muskelstärker und von weniger erregbarem Gefühle; die Frau zarter, ge= fühlvoller und empfindlicher. Bei dem Mann liegt die Kraft im Gehirn, bei der Frau im Berzen, und wenn der Kopf auch regiert, so ist es doch das Herz, welches gewinnt. Beide Geschlechter find für die verschiedenen Verrichtungen, die ihnen im Leben obliegen, gleich geeignet, und den Versuch zu machen, dem Manne eine Beiberarbeit aufzu= bürden, würde eben so einfältig sein, als wenn man der Frau eine Männerarbeit anweisen wollte. Es giebt weibische Männer und Mannweiber, aber beide sind bloke Ausnahmen, welche die Regel beweisen.

Dbgleich die Eigenschaften des Mannes mehr dem Kopfe und die der Frau mehr dem Herzen angehören, so ist es doch nothwendig, daß der Mann außer dem Kopfe auch das Herz und die Frau außer dem Herzen auch den Kopf ausbildet. Ein herzloser Mann ist in der gebildeten Gesellschaft eben so wenig am Plaze, wie eine einfältige und unverständige Frau. Alle Theile der sittlichen und geistigen Natur müssen gepflegt werden, wenn bei dem Manne wie bei der Frau ein gesunder und gleichmäßiger Charafter ausgebildet werden soll.

Dhne Theilnahme oder Achtung vor Anderen wäre der Mann ein armseliges, verkümmertes, schmußiges und selbststücktiges Wesen, und ohne einen gebildeten Verstand wäre die schönste Frau nicht viel besser als eine gut angezogene Puppe.

Früher sagte man von den Frauen gern, daß ihr Hauptanspruch auf Bewunderung in ihrer Schwäche und Abhängigkeit von Anderen liege. "Stellen wir ein Bild männlicher Würde auf", fagt Sir Richard Steele, "so müssen wir Weisheit und Tapferkeit, die dem Charakter der Mannheit wesentlich sind, in dasselbe hineinlegen. Malen wir aber das Bild ächter Weiblichkeit im beften Sinne, so müffen wir ihm sanfte Milde, garte Furcht und alle die Eigenschaften beilegen, welche die Frau vom andern Geschlecht unterscheiden, das sich ihr gewissermaßen unterordnet, obgleich sie in einer liebenswürdigen Weise den Männern nachsteht." Folglich muß ihre Schwäche mehr als ihre Stärke gepflegt werden, ihre Thorheit mehr als ihre Weis= heit. Sie ist dazu bestimmt, ein schwaches, furcht= sames, thränenreiches, charakterloses, untergeord= netes Geschöpf zu sein und nur so viel Verstand zu besitzen, um die gefälligen Nichtigkeiten, die das "höbere' Geschlecht an fie richtet, verstehen zu können. Sie ist so zu erziehen, daß sie mehr ein zierendes Anhängsel bes Mannes, als ein unabhängiger

Charakter, eine Gattin, Mutter, Sefährtin und Freundin wird.

Pope behauptet in seinen "Studien über Moral", daß die meisten Frauen gar keinen Charakter haben, und sindet die Hälfte ihrer Neize, die durch Mängel schön und durch Schwäche zart werden, in ihrer Veränderlichkeit. Für diese letztere Satire ist es höchst bezeichnend, daß sie in des Dichters "Spistel an Martha Blount", seine tyrannische Haushälterin, steht. In demselben Gedicht stichelt er auch auf Lady Mary Wortley Montague, der er sein Herz auf den Knien anbot, und von der er mit Verachtung zurückgewiesen ward. Pope war aber kein Frauenkenner und urtheilte auch über Männer nicht besonders einsichtig und liebevoll.

Noch immer ist es zu sehr Sitte, mehr die Schwäche als die Stärke der Frau zu pslegen und sie lieber anziehend als selbständig zu machen. Man entwickelt ihre Gefühle auf Kosten ihres Körpers und ihrer Seele. In der Theilnahme Anderer lebt und webt sie, und in dieser besteht ihr Dasein. Sie kleidet sich hübsch, um anzulocken, und wird mit Fertigkeiten belastet, damit sie einen Mann sindet. Schwach, surchtsam und abhängig läuft sie Gesahr, eine lebendige Verkörperung des italienischen Sprichwortes zu werden: "Manche Frau ist so gut, daß sie zu Nichts gut ist".

Auf der andern Seite wird bei der Erziehung junger Männer darin gefehlt, daß man die Selbstzsucht zu stark entwickelt. Während man den Anaben lehrt, mannhaft seiner eigenen Araft zu vertrauen, die ihm schon einen Weg durch die Welt bahnen wird, ermuthigt man das Mädchen, sich so gut wie ganz auf Andere zu verlassen. Er wird zu sehr auf sich selbst, sie zu viel auf ihn verwiesen. Er soll selbstbewußt und unabhängig werden, sie soll sich selbst mißtrauen, abhängig sein und sich in jeder Beziehung opfern. So bildet man bei ihm den Verstand auf Kosten des Gefühls, und bei ihr das Gefühl auf Kosten des Verstandes aus.

Es ist unzweiselhaft, daß die höchsten Eigensichaften der Frau in ihren Beziehungen zu Anderen und durch die Vermittelung ihrer Affecte zu Tage treten. Sie ist die Wärterin, welche die Natur der Menschheit verliehen hat. Sie nimmt die Hülfslosen in ihre Obhut und nährt und pflegt diezienigen, welche wir lieben. Sie ist der Genius des häuslichen Herdes, an dem sie eine Lebensluft von Heiterkeit und Zufriedenheit schafft, welche der Ernährung und dem Wachsthum des Charakters vortrefflich zusagt. Durch ihre innerste Natur wird sie mitleidig, sanst, geduldig und selbstverleugnend. Voll Liebe, Hoffnung und Glauben strahlt sie nach

allen Seiten Licht aus ihrem Auge. Dieses scheint auf Kälte und verwandelt sie in Wärme, auf Leiden und tröstet es, auf Sorge und erheitert sie.

Man hat die Frau den Engel des Unglücklichen genannt. Sie ist bereit, dem Schwachen zu helfen, den Gefallenen aufzuheben, den Dulder zu tröften. Es kennzeichnet die Frau, daß sie die Erste gewesen ist, welche ein Krankenhaus gebaut und dotirt hat. Man hat gesagt, wo immer ein menschliches Wesen leide, rufe es durch seine Seufzer eine Frau an seine Seite. Als Mungo Park einsam und ohne Hülfe und fast verhungernd von den Männern aus einem afrikanischen Dorfe vertrieben worden war und sich anschickte, die Nacht unter einem Baume zu verbringen, wo er dem Regen und den dort sehr häufigen wilden Thieren preisgegeben gewesen sein würde, erbarmte eine Negerin, die von der Feldarbeit zurückfehrte, sich seiner, führte ihn in ihre Sütte und gab ihm dort Obdach, Nahrung und Schut\*).

<sup>\*)</sup> Mungo Park sagt, dieser Vorgang sei ihm rühender gewesen, als irgend ein anderer, den er im Laufe seiner Reisen erseht habe. Als er sich auf die Matte, die den Fußboden der Hitte bedeckte, zum Schlaf niederlegte, fors berte seine Wohlthäterin den weiblichen Theil der Familie auf, Baumwolle zu spinnen, und diese Arbeit wurde bis tief

Wenn aber die schönsten Eigenschaften der Frau sich in ihrer Theilnahme und Liebe offenbaren, so ist es doch um ihres eigenen Glücks als selbständiger Persönlickeit willen nothwendig, ihren Charafter durch richtige Selbstbildung, Selbstvertrauen und Selbstherrschaft zu entwickeln und zu stärken. Selbst wenn es möglich wäre, würde es nicht wünschensewerth sein, die schönen Thüren ihres Herzens zu schließen. Selbstvertrauen der besten Urt schließt keine Beschränkung menschlichen Nitgefühls in sich. Bei der Frau wie bei dem Manne hängt aber das Glück in hohem Grade von der persönlichen Bollständigkeit des Charafters ab. Jene Selbs

in die Nacht hinein sortgesetzt. "Sie begleiteten ihre Thätigsteit mit Liedern", erzählt er, "von denen eines aus dem Stegreif gedichtet sein mußte, denn ich war der Gegenstand besselben. Eine der jungen Frauen sang es, und die übrigen sielen im Chor ein. Es hatte eine süße klagende Mesodie und die Worte santeten in wörtlicher Nebersetzung: "Die Winde heulten und der Regen siel. Der weiße Mann, schwach und matt, kam und setzte sich unter unsern Baum. Er hat keine Mutter, die ihm Milch bringt, keine Frau, die ihm Korn mahlt'. Chor: "Laßt uns Mitseld mit dem weißen Manne haben, der keine Mutter hat'. So unbesteutend dieses Lied sein mag, hatte es sür mich in meiner Lage etwas ungemein Rührendes. Diese unerwartete Freundlichkeit griff mich so an, daß der Schlaf meine Angen ssohen

ständigkeit, welche aus einer richtigen Pflege der Geisteskräfte in Verbindung mit einer guten Zucht des Herzens und des Gewissens entsteht, wird die Frau in den Stand sehen, im Leben nicht blos glücklicher, sondern auch nühlicher zu sein und verständig Segnungen auszutheilen und sich selbst zu verschaffen, namentlich diesenigen, welche aus gegenseitiger Abhängigkeit und gesellschaftlicher Theilnahme hervorgehen.

Soll in der Gesellschaft eine hohe Stufe der Sittlichkeit entstehen, so muß die Bildung beider Geschlechter eine harmonische sein und gleichen Schritt halten. Einer reinen Weiblichkeit muß eine reine Männlichkeit zur Seite stehen. Dasselbe Sittengesetz ift auf beide Geschlechter anwendbar. Man würde die Grundsäulen der Tugend erschüt= tern, wenn man die Ansicht aufstellen wollte, daße weil eine Verschiedenheit des Geschlechts eristirt, der Mann die Freiheit habe, die Moral bei Seite zu setzen und Dinge zu thun, die, wenn eine Frau sie sich zu Schulden kommen ließe, ihren Ruf auf Lebenszeit vernichten würden. Soll die Gesellschaft rein und tugendhaft bleiben, so muß der Mann eben so rein und tugendhaft sein wie die Frau, und beide müssen Alles meiden, was das Herz, das Gewissen und den Ruf belastet, ja sie müssen solche Dinge als ein Gift betrachten,

das einmal eingesogen nie ganz wieder entfernt werden kann, sondern das Glück des spätern Lebens in geistiger Beziehung mehr oder weniger beeinträchtigt.

Sier muffen wir nun einen garten Gegenstand berühren. Obgleich ein großes und allgemeines Interesse der Menschheit dabei in Frage kommt, vermeidet der Moralist die Erörterung deffelben, der Erzieher umgeht ihn und die Familie erklärt ihn in die Acht. Es gilt fast für unzart, von der Geschlechtsliebe zu sprechen, und den jungen Leuten wird es überlassen, sich nach den unmög= lichen Liebesgeschichten, welche die Bücherschränke der Leihbibliotheken füllen, ihre eigenen Ansichten zu bilden. Dieses mächtige und überwältigende Gefühl, dieses Bedürfniß, zu lieben, das die Natur aus weisen Gründen bei der Frau so ftark ge= macht hat, daß es ihr ganzes Dasein färbt, wäh= rend es im Leben des Mannes vielleicht blos eine Episode bildet, wird gewöhnlich nur seinen eigenen Eingebungen überlaffen und darf größtentheils ungezügelt, ohne irgend eine Führung und Leitung, aufwachsen.

Obgleich die Natur in Liebessachen alle förm= lichen Regeln und Anleitungen zurücktößt, ist es doch unter allen Umständen möglich, jungen Seelen solche Ansichten vom Charakter einzuslößen,

daß sie zwischen dem Wahren und Falschen unter= scheiden können und sich die Achtung vor den Eigenschaften sittlicher Reinheit und Sauberkeit bewahren, ohne die das Leben nichts als ein Schauplat der Thorheit und des Elends ist. Viel= leicht ist es unmöglich, junge Leute zu belehren, weise zu lieben, aber durch elterlichen Rath können sie wenigstens vor den frivolen und verächtlichen Leidenschaften bewahrt werden, die sich so oft den Ramen der Liebe beilegen. "In der gewöhnlichen Bedeutung des Worts", hat man gesagt, "ist die Liebe eine Thorheit, aber die reine, erhabene, selbstlose Liebe ist nicht blos eine Folge, sondern ein Beweis unserer sittlichen Vortrefflichkeit. Sitt= licher Schönheit sich zu erfreuen und in der Bewunderung derselben seiner selbst zu vergessen diese Wirkung der Liebe beweist, welchen hohen sittlichen Ginfluß sie übt. Sie ist der Triumph der Selbstlosiakeit über die selbstsüchtige Seite unserer Natur."

Durch diese göttliche Leidenschaft wird die Welt immer frisch und jung erhalten. Sie ist die beständige Melodie der Menschheit. Sie gießt einen hellen Glanz über die Jugend aus und verbreitet um das Alter einen Heiligenschein. Sie erhellt die Gegenwart durch das Licht, das sie nach rückwärts ausströmen läßt, und erhellt die

Butunft durch die Strahlen, die sie vorausschickt. Die Liebe, die ein Kind der Achtung und Bewun= berung ist, übt auf den Charafter eine erhebende und reinigende Wirkung. Sie hat die Tendenz, den Menschen aus der Sklaverei der Selbstsucht zu erlösen. Sie ift vollkommen uneigennützig und kennt keinen Preis als sich selbst. Sie flößt Sanftmuth, Theilnahme, gegenseitiges Vertrauen und Zuversicht ein. Wahre Liebe schärft auch in einem gewissen Grade den Verstand. "Jede Liebe erzeugt eine gewisse Weisheit", sagt der Dichter Browning, und die begabtesten Geister haben stets der Liebe am aufrichtigsten gehuldigt. Große Seelen haben blos große Leidenschaften und adeln und heiligen alle wahren Freuden. Das Gefühl allein reicht hin, Eigenschaften ans Licht zu ziehen, die früher im Dunkel schlummerten. Gines der schönsten Complimente, die eine Dame jemals ge= hört hat, machte Steele der Lady Elisabeth Haftings, als er ihr fagte, "sie geliebt zu haben, sei Er= hebung auf eine höhere Stufe". In diesem Lichte betrachtet, wird die Frau zur Erzieherin im höchsten Sinne des Worts, weil sie vor allen anderen Lehrern mild und liebevoll erzieht.

Man hat gesagt, daß kein Mann und keine Frau eine vollendete Lebensersahrung besitze, bevor beide durch Liebe zu einer Vereinigung mit der Welt hingeführt worden seien. Wie die Frau feine Frau ist, bevor sie die Liebe kennen gelernt hat, so wird auch der Mann nicht früher zum Manne. Beide sind zu ihrer gegenseitigen Vervollsständigung nothwendig. Plato hatte die Idee, daß zwei Liebende jeder in dem andern sein Sbenbild aufsuche, und daß die Geliebte blos die losgetrennte Hälfte des ursprünglichen Menschen sei, welche mit der andern Hälfte in Verbindung trete. Die Philosophie geht hier aber irre, denn die Zuneigung entsteht eben so häusig durch die Unähnlichkeit wie durch die Aehnlichkeit des geliebten Gegenstandes.

Die wahre Liebe muß eine Vereinigung der Seelen wie der Herzen sein und auf gegenseitiger Achtung wie auf gegenseitiger Zuneigung beruhen. "Keine wahre und dauernde Liebe", sagt Fichte, "kann ohne Achtung bestehen; jede andere zieht Neue nach sich und ist jeder edlen Menschenseele unwürdig." Das Schlechte kann man nicht wahrhaft lieben, sondern immer nur etwas, das man nicht blos bewundert, sondern auch ehrt und achtet. Kurz, eine wahre Vereinigung muß auf Charaktereigenschaften gestützt sein, die im öffentlichen wie im häuslichen Leben die Herrschaft führen.

In der Verbindung zwischen Mann und Frau liegt aber weit mehr, als bloße Achtung und

Berchrung. Das Gefühl, auf dem sie beruht, ist weit tieser und zärtlicher, wie es zwischen Männern und Frauen unter sich niemals vorkommen kann. "In Angelegenheiten der Neigung", sagt Nathaniel Hamthorne, "klasst zwischen dem Mann und dem Mann immer ein unüberschreitbarer Schlund. Ein Mann kann dem andern nie voll die Hand reichen und deshalb findet der Mann bei seinem Bruder nie eine vertraute Hüsse, eine herzliche Unterstützung, wohl aber bei der Frau, bei seiner Mutter, seiner Schwester, seiner Gattin\*)."

Durch das Thor der Liebe tritt der Mann in eine neue Welt der Freude, des Mitgefühls und menschlichen Interesses ein. Er tritt in ein neues Daheim, das er sich selbst geschaffen hat, das von dem Daheim seiner Kindheit verschieden ist und wo jeder Tag ihm eine Reihe neuer Freuden und Erfahrungen bringt. Vielleicht betritt er auch eine neue Welt von Prüfungen und Sorgen, in der er häusig seine beste Bildung und Zucht sindet. "Das Familienleben", sagt Sainte-Beuve, "kann voll von Sorgen und Dornen sein, aber sie tragen Früchte, während alle anderen nichts als dürre Dornen sind." Un einer andern Stelle sagt berselbe: "Benn das Daheim eines Mannes in

<sup>\*) &</sup>quot;Monte Beni, oder bie Umgestaltung."

einer gewissen Lebensperiode keine Kinder umschließt, so wird es sich wahrscheinlich mit Thorheiten und selbst mit Lastern füllen"\*).

Ein ausschließlich mit Geschäftssachen erfülltes Leben führt dahin, den Charakter zu verengern und zu verhärten. Es beschäftigt sich vorzüglich mit sich selbst, lauert auf Vortheile und hält gegen Uebervortheilung durch Andere Wache. So neigt der Charakter unmerklich zum Argwohn und zum Mangel an Soelmuth. Das beste Gegenmittel gegen solche Einslüsse ist stets die Häuslichkeit, denn sie entzieht der Seele Gedanken, die blos auf Gewinn gerichtet sind, entreißt sie dem alletäglichen Geleis und führt sie zum Heiligthum des Daheims zurück, damit sie dort ausruhe und sich erfrische.

"Das Geschäft", sagt Sir Henry Taylor, "verwüstet blos die Umgegend des Herzens, während die Heirath in die Festung eine Besatung legt." Wie auch der Kopf mit ehrgeizigen Bestrebungen und Geschäften gefüllt sein mag, wird das Leben, wie glänzend es der Welt erscheine, nicht glücklich und sogar versehlt sein, wenn das Herz nicht mit

<sup>\*) &</sup>quot;Zeitgenöffische Portraits", III, 519.

Liebe zu Anderen und mit Sympathie für sie gefüllt ist\*).

Der wirkliche Charakter eines Mannes wird immer in seinem Hauswesen mehr hervortreten, als irgendwo sonst, und seine Lebensweisheit wird sich durch die Art, wie er dort auftritt, besser zeigen, als bei seinem Gebahren in größeren Geschäften oder im öffentlichen Leben. Dort entsalten sich seine wahren Eigenschaften unbedingt am offensten, dort zeigt er seine Wahrhaftigkeit, Liebe und Sympathie, seine Rücksicht auf Andere,

<sup>\*)</sup> Arthur Helps macht in einer feiner Studien die richtige Bemerkung: "Du fiehst einen Mann, ber jeden Tag reicher wird, ober in feiner Stellung fteigt, ober an gewerb= lichem Ruf gewinnt, und nennft ihn glücklich. Ift fein Dabeim aber ichlecht eingerichtet, verbindet fein Band ber Liebe bie Familie und bliden feine früheren Dienstboten (beren er mehr gehabt hat, als er sich erinnern fann) auf ihren Aufent= halt bei ihm als einen burch fein freundliches Wort und feine freundliche Sandlung gesegneten gurud, fo behaupte ich, bag ber Mann nicht glücklich gewesen ift. Welchen Erfolg er in ber Welt aud' gehabt haben mag, fo hat er boch eine wichtige Feftung unerobert in feinem Ruden gelaffen. Das Leben ift fein ichones, bas feinen häuslichen Mittelpunkt gefunden hat. Wenn es in verschiedenen Richtungen auch Strahlen ausschickte, fo fehlte boch ein marmer Brennpunkt ber Liebe, jenes trauliche Mest, bas fich um bas Berg eines guten Meufchen aufett". ("Die Ansprüche ber Arbeit.")

seine Aufrichtigkeit und Männlichkeit, kurz seinen Charakter. Wenn die Liebe nicht der herrschende Grundsatz des Hauses ist, so kann das Familien-leben der unerträglichste Despotismus werden. Auch ohne Gerechtigkeit giebt es weder Liebe, noch Vertrauen, noch Achtung, auf denen doch das Wesen wahren Familienglücks beruht.

Erasmus nennt Sir Thomas More's Daheim eine Schule und Werkstatt des christlichen Glaubens. "Da hörte man keinen Zank, kein ärgerliches Wort; Niemand ging müßig, Jeder erfüllte seine Pflicht mit Eifer und mit stiller Freudigkeit." Sir Thomas fand in Folge seiner Güte einen Gehorsam, der von Herzen kam. Er herrschte so sanft und so weise, daß sein Daheim Liebe und Pflicht athmete. In den kleineren Freundlichkeiten, die er den verschiedenen Mitgliedern seiner Familie erzeigte, war er so pünktlich, als käme es hierbei eben so genau auf Stunde und Minute an, wie bei den Geschäften seines öffentlichen Lebens, die Anderen als viel ernster und wichtiger erschienen.

Der Mann, dessen Liebe. durch ein häusliches Leben vermehrt wird, beschränkt seine Sympathien nicht auf jenen verhältnißmäßig engen Kreis. Seine Liebe erweitert sich in der Familie und strömt durch sie in die Welt aus. "Die Liebe", sagt Emerson, "ist ein Feuer, das sich zuerst durch

einen wandernden Funken, der aus einem andern Herzen kommt, im engen Raum der Brust entzündet, hier glüht und größer wird, bis es eine Menge von Männern und Frauen wärmt und erleuchtet und endlich die ganze Welt und Natur durch seine schöne Flamme beglückt."

In der Schule häuslicher Zuneigung wird das Herz des Mannes am besten geregelt und geläutert. Das Daheim ist das Königreich der Frau, ihr Staat, ihre Welt, wo sie durch Liebe, Freundlich= keit und die Macht der Sanftmuth herrscht. Das Ungestüm der männlichen Natur kann nicht besser befänftigt werden, als durch die Verbindung für's Leben mit einer hochherzigen Frau. Hier findet der Maun Rube, Zufriedenheit, Glückund geiftigen Frieden. In der Frau findet er häufig auch seine beste Beratherin, denn ihr angeborener Tact wird ihn auf das Richtige leiten, wenn sein hülfloser Ber= ftand ihn auf das Falsche hinweist. Die treue Frau ift ein Stab, auf den man sich in schweren Zeiten der Prüfung lehnt, und sie hat immer Theilnahme und Troft, wenn ein Leiden kommt, oder das Glück grollt. In der Zeit der Jugend ift fie für den Mann eine Freude und ein Schmuck, in reiferen Jahren, wenn wir nicht mehr in der Zukunft leben und das Heute uns ganz in Anspruch nimmt, bleibt sie eine getreue Gehülfin.

Wie glücklich muß Edmund Burke gewesen sein, daß er von seinem Daheim sagen konnte: "Jede Sorge verschwindet augenblicklich, sowie ich unter mein Dach trete". Luther, der Mann mit dem vollen, warmen Herzen, sagte von seiner Frau: "Armuth mit ihr vertausche ich nicht gegen alle Reichthümer des Krösus ohne sie". Ueber die She bemerkt er: "Der höchste Segen, den Gott einem Menschen zu Theil werden lassen kann, ist ein gutes und treues Weib, mit dem er in Frieden und Ruhe leben und dem er alle seine Besithümer, selbst sein Leben und seine Wohlsahrt anvertrauen kann". Von ihm ist auch das Wort: "Früh aufzustehen und jung zu heirathen hat noch Niemand bereut".

Will ein Mann in der She wahrer Ruhe und reinen Glücks genießen, so muß seine Frau eben so wohl seine Seelenfreundin, als seine Gehülfin sein. Daß sie ein bloßer Abklatsch von ihm wäre, ist nicht nöthig. Der Mann will so wenig ein Mannweib besitzen, wie die Frau sich einen weibischen Mann wünscht. Die besten Sigenschaften der Frau liegen nicht in ihrem Verstand, sondern in ihrem Gefühl. Sie erfrischt uns mehr durch ihre Theilnahme, als durch ihr Wissen. "Die Frau von Kopf", sagt Oliver Wendell Holmes, "zieht uns nie so an, wie die Frau von Herz,

wie weiße Rosen uns weniger gefallen als rothe\*)." Die Männer werden ihrer selbst häusig so müde, daß sie in die Stimmung kommen, an Anderen Eigenschaften und Neigungen zu bewundern, welche von den ihrigen verschieden sind. "Müßte ich einmal plöglich", sagt Helps, "einen Beweis von der Güte Gottes gegen uns ansühren, so würde ich sagen, daß diese sich am deutlichsten in dem schönen Unterschiede offenbart, der zwischen den Seelen von Männern und denen von Frauen besteht und durch welchen die Möglichkeit der reizendsten und herzlichsten Genossenschaft, die der Mensch sich denken kann, geschaffen wird\*\*)." Obgleich aber kein Mann eine Frau ihres Verstandes wegen lieben wird, so soll sie ihn darum doch psegen \*\*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Das rothe Herz schickt alle seine Gesiihle zum weißen Gehirn hinauf, um bort geprüft, abgekühlt, gebleicht und in reine Bernunft verwandelt zu werden. Das ist gerade bas, wobei wir die Frauen nicht brauchen. Die Strömung sollte die entgegengesetzte Richtung einschlagen. Der ruhige und kalte Gedanke, der bei Frauen so rasch entsteht, daß sie ihn kaum als Gedanken erkennen, sollte den Beg zu den Lippen stets über das Herz nehmen. Bei den Frauen, welche wir alle lieben und bewundern, ist das der Fall." ("Der Prosessor am Mittagstische", von Oliver Wendell Holmes.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der Krieg und die allgemeine Bilbung", 1871.

\*\*\*) "Es ift gewiß, daß die Männer bei den Frauen auf eine schöne Seele mehr Gewicht legen, als auf alle möglichen

Im Charakter mag Verschiedenheit bestehen, Gemuth und Gefühl mussen harmonisch sein:

3wei Seelen und ein Gebanke, Zwei Herzen und ein Schlag.

Wenige Männer haben so wahr über die She geschrieben, wie Sir Henry Taylor. Was er über den Einsluß einer glücklichen Verbindung auf die Erfolge eines Staatsmanns sagt, paßt auf alle Lebenslagen. Die echte Chefrau, bemerkt er, muß Sigenschaften haben, welche das Daheim zu einem Ruheplatz machen. Sie muß daher Verstand ober Würde genug besitzen, um die Sorgen des Haushalts von ihrem Mann so viel wie möglich sern zu halten und ihn ganz besonders nicht in Schulden zu verwickeln. "Sie muß seinen Augen und seinem Geschmack gefallen, denn der Geschmack tritt so tief in die Natur aller Menschen ein, daß die Liebe kaum von ihm zu trennen ist, und in

Fertigkeiten, welche sie selten zu schätzen wissen. Daß die Literatur die Frau zu den Tagesgeschäften untauglich mache, ist ein Irrthum. Bei den Männern ist dies ja auch nicht der Fall. Wir sehen, daß die gebildetsten ihre Zeit und ihre Ausmertsamkeit beständig den gewöhnlichsten Dingen widmen. Belesenheit verleiht den Frauen in der Gesellschaft ein wirtsliches und eigenthümliches Gewicht, mit dem sie freilich keinen Misbrauch treiben dürsen." (Sponen Smith.)

einem Leben voll Sorge und Aufregung kann ein Daheim, welches nicht der Sitz der Liebe ist, auch nicht zu einem Ruheplatze werden, denn Ruhe für das Gemüth lassen sich nur durch die Befänstigung unserer Affecte erlangen. Er sollte bei der Wahl seiner Frau weniger auf Lustigkeit und glänzende Sigenschaften, als auf einen klaren Verstand und auf einen hellen Geist sehen und eine milde Zärtlichkeit der Stimmung einer leidenschaftlichen Natur vorziehen-Lebhafte Talente wirken im Hause eines ermüdeten Mannes zu aufregend und Leidenschaften stören geradezu."

Nicht wenige Menschen werden von der She getäuscht, weil sie zu viel von ihr erwarten, aber eine noch weit größere Zahl deßhalb, weil sie der Genossenschaft nicht den auf sie kommenden Antheil von Heiterkeit, Freundlichkeit, Nachsicht und gesunder Bernunft zubringen. Ihre Einbildung hat ihnen vielleicht einen Zustand vorgemalt, der unter dem Himmel nicht vorkommen kann, und erscheint nun das wirkliche Leben mit seinen Unruhen und Sorgen, so erwachen sie plöglich wie aus einem Traume. Zuweilen erwarten sie auch von dem andern Theil eine gewisse Bollkommenheit und entdecken nun durch die Erfahrung, daß der schönste Charakter seine Schwächen hat. Oft ist es ja aber

nicht die Vollkommenheit, sondern die Mangelshaftigkeit der menschlichen Natur, welche auf die Nachsicht und Theilnahme der Anderen die stärksten Ansprüche hat und zwischen guten und gefühlvollen Menschen die innigsten Verbindungen hervorruft.

Die goldene Regel der Che ist: "Ertrage und schone". Gleich der Regierung besteht die She aus einer Reihe von Vergleichen. Man muß geben und nehmen, sich enthalten und zügeln, ertragen und geduldig sein. Man braucht gegen die Schwächen des Anderen nicht blind zu sein, aber man muß sie mit gutmüthiger Nachsicht beurtheilen. Sin gutes Temperament ist unter allen Sigenschaften diesenige, welche sich in der She am besten bewährt. Mit Selbstbeherrschung verbunden verleiht es die Geduld, zu tragen und zu schonen, schweigend zuzuhören und sich so lange im Zaum zu halten, bis die ärgerliche Anwandlung vorüber ist. Wie wahr ist es in der She, daß "die sanste Antwort den Zorn verscheucht".

Der Dichter Burns theilt die Eigenschaften einer Frau in zehn Theile. Vier rechnet er auf ein gutes Temperament, zwei auf einen richtigen Verstand, einen auf Witz, einen auf Schönheit, z. B. ein hübsches Gesicht, sprechende Augen, eine stattliche Figur, eine anmuthige Haltung, und die beiden letzen vertheilt er unter die anderen Eigen-

schaften, die einer Frau gehören oder sie begleiten fönnen, 3. B. höhere Bildung oder Geburt, Bermögen und Verbindungen, fagt dann aber: "Theile diese letten Theile nach Deinem Gefallen, vergiß aber dabei nicht, daß diese geringeren Gigenschaften auch durch Brüche ausgedrückt werden dürfen und keine einzige von ihnen einen Anspruch auf die Bürde einer ganzen Zahl hat". Man hat gesagt, Mädchen wären gang vortrefflich dazu Nete zu stricken, aber es würde doch weit besser sein, wenn sie Käfige zu bauen verständen. Männer find oft so leicht wie Vögel zu fangen, aber auch eben so schwer festzuhalten. Kann die Frau nicht ein helles und glückliches Daheim schaffen, sodaß es der reinlichste, angenehmste und heiterste Plat wird, den ihr Mann als Zuflucht und Ruheplat nach' den Arbeiten und Sorgen der Welt finden kann, dann helfe Gott dem armen Mann, denn er ift that= fächlich ohne Heimath.

Kein verständiger Mensch wird hauptsächlich nach Schönheit heirathen. Im ersten Augenblicke mag sie mächtig anziehen, später wird sie aber verhältnißmäßig wenig Beachtung finden. Man soll Schönheit des Körpers darum nicht unterschäten, denn wenn alles in Ordnung ist, haben hübsche Züge und Wohlgestalt der Figur als Zeichen von Sesundheit ihren Werth. Heirathet

man aber nach einer stattlichen Figur ohne Charafter und nach ichonen Zugen, die fein Gefühl und keine gute Natur adelt, so begeht man den beklagenswerthesten Mißgriff. Wie selbst die schönste Landschaft, wenn man sie täglich sieht, eintönig wird, so geht es auch mit dem schönsten Gesicht, wenn nicht eine schöne Natur aus ihm bervorleuchtet. Was heute schön ift, wird morgen alltäglich, wogegen Herzensgüte, die sich in den gewöhnlichsten Zügen ausspricht, für immer liebens= würdig bleibt. Ueberdies nimmt Schönheit diefer Art mit dem Alter zu und die Zeit zerstört sie nicht, sondern bringt sie zur Reife. Nach dem ersten Jahre achten verheirathete Leute gegenseitig selten mehr auf ihre Züge, mögen diese nun classisch schön sein oder nicht. Auf ihr Temperament achten sie aber gegenseitig immer. "Wenn ich einen Mann febe", fagt Addison, "der ein saures und faltiges Gesicht hat, so muß ich seine Frau bemitleiden, tritt mir aber ein offner und freier Ausdruck ent= gegen, so preise ich seine Freunde, seine Familie und seine Verwandten glücklich."

Wir haben die Ansichten des Dichters Burns von den Eigenschaften, die eine gute Frau haben muß, mitgetheilt. Wir wollen nun den Nath Lord Burleigh's an seinen Sohn hinzufügen, in dem sich die Erfahrung eines weisen Staatsmannes

und praktischen Weltmannes ausspricht. "Benn es Gott gefällt", fagt er, "Dich zu Mannesjahren fommen zu laffen, so übe bei der Wahl Deiner Frau große Vorsicht und Umsicht, denn davon hängt Dein ganzes künftiges Glück ober Unglück ab. Bei dieser Handlung seines Lebens kann der Mann nur einmal irren. Forsche fleißig nach ihrer Stimmung und nach den Neigungen, Die ihre Eltern in der Jugend gehabt haben\*), laß sie nicht arm sein, wie boch geboren sie auch sein möge, benn für einen Abelsbrief fann man auf dem Markte nichts kaufen. Wähle auch kein ge= ringes und unziemliches Geschöpf blos des Geldes wegen, benn sonst wirst Du von Anderen verachtet, und ziehst Dir üble Nachrede zu. Rimm auch keine Zwergin und feine Närrin, denn mit der einen zeugst Du ein Geschlecht von Däumlingen und die andere gereicht Dir fortwährend zum Unmuth und peinigt Dich mit ihrem Geschwätz. Denn bas wirft Du zu Deinem großen Kummer finden, daß es nichts Unangenehmeres als eine Närrin qiebt."

<sup>\*)</sup> Der Kirchenhistorifer Fuller bewährt seinen gesunden Mutterwitz, wenn er über die Wahl einer Frau kurzweg sagt: "Nimm die Tochter einer guten Mutter".

Die Frau wirkt natürlich auf den sittlichen Charafter des Mannes mächtig ein. Gine niedrige Natur zieht ihn nieder, eine edle hebt ihn. Die erstere stumpft seine Sympathien ab, schwächt seine Energie und verunstaltet sein Leben, während die lettere, indem sie seine Neigung befriedigt, feine sittliche Natur fräftigt, und seinen Geift, indem sie ihm Rube verschafft, erstarken läßt. Gine Frau mit hohen Grundsätzen wird sogar die Ziele und Zwecke ihres Mannes unmerklich erhöhen, wie eine mit gemeinen Grundsätzen sie erniedrigen wird. Tocqueville war von dieser Wahrheit tief durchdrungen. Er war der Ueberzeugung, daß der Mann keine bessere Stütze im Leben finden könne, als eine Frau von gutem Temperament und edlen Grundsäten. Mehrmals, fagt er, habe er schwache Männer kennen gelernt, die im öffent= lichen Leben eine echte Tugend bewährten, weil sie eine brave Frau zur Seite hatten, welche sie auf= recht erhielt und ihnen richtige Ansichten von ihrer Uflicht einflößte, während er noch weit öfter Männer mit ursprünglich großer und edler Gesinnung gesehen habe, welche zu gemeinen Egvisten wurden, weil sie mit Frauen gewöhnlicher Art in Berührung kamen, die einer roben Vergnügungsluft fröhnten und deren Seelen von der schönen Trieb= feder des Pflichtgefühls nichts wußten.

Tocqueville war selbst so glücklich, mit einer vortrefflichen Frau gesegnet zu sein\*). In seinen Briefen an vertraute Freunde sprach er von dem Trost und der Unterstützung, die er ihrem auf= richtenden Muth, ihrer gleichmäßigen Stimmung und ihrem edlen Charafter verdanke, mit großer Dankbarkeit. Je mehr er von der Welt fah, um so stärker fühlte er, wie nöthig häusliches Glück fei, wenn der Mann an Tugend und Berzensgüte zunehmen solle\*\*). Insbesondere wußte er die unberechenbare Wichtigkeit zu schäten, welche die Che für das mahre Glück jedes Mannes besitt, und nannte seine Verheirathung die vernünftigste Handlung seines Lebens. "Manche äußere Glücksumstände sind mir zu Theil geworden", fagte er, "aber am meisten danke ich dem himmel dafür, daß er mir wahrhaftes häusliches Glück, den größten Segen des Menschen, geschenkt hat. Nun ich älter werde, gewinnt der Theil des Lebens, auf den ich in meiner Jugend herabzublicken

<sup>\*)</sup> Sie war eine Engländerin, eine Motlen. Wir wollen erwähnen, daß noch andere ausgezeichnete Franzosen, namentlich Sismondi, Alfred de Bigny und Lamartine, Engländerinnen gebeirathet haben.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Je weiter ich in ber Welt umberkomme, um so mehr kommt mir der Gedanke, daß das häusliche Glück das Einzige ist, was etwas zu bedenten hat." — "Werke und Brieswechsel."

pflegte, in meinen Augen eine immer größere Wichtigkeit und tröstet mich für den Verlust von allem Uebrigen." An seinen Busenfreund Kergorlah schrieb er: "Von allen Segnungen, die Gott mir beschieden hat, ist der Besitz meiner Marie die größte. Sie können sich nicht vorstellen, was sie mir in großen Prüfungen ist. Gewöhnlich so sanft, wird sie dann stark und energisch. Sie wacht über mich, ohne daß ich es weiß, und be= fänftigt, beruhigt und stärkt mich in Schwierigkeiten die mich unruhig machen, ihr aber die Beiterkeit nicht rauben\*)". In einem anderen Briefe fagt er: "Ich kann Ihnen das Glück nicht beschreiben, das in der beständigen Gesellschaft einer Frau liegt, in deren Seele Alles, was in Ihrer Seele gut ist, widerstrahlt und schöner wird. Wenn ich etwas sage oder thue, was mir als vollständig recht erscheint, lese ich in Mariens Zügen sofort einen Ausdruck stolzer Zufriedenheit, der mich erhebt. Wenn mir mein Gewissen Vorwürfe macht, umwölft sich ihr Gesicht auf der Stelle. Obgleich ich über ihre Seele eine große Gewalt ausübe, sehe ich mit Vergnügen, daß sie eine scheue Chrfurcht vor mir hat, und so lange ich sie so wie jest liebe,

<sup>\*)</sup> De Tocqueville's "Leben und Nachlaß", I, 408.

werde ich mich gewiß nie zu einem Unrecht ver= leiten laffen".

In der Zurückgezogenheit, zu der Tocqueville als Literat verurtheilt war — denn vom politischen Leben wurde er durch die unbeugsame Unabhängig. feit seines Charakters ausgeschlossen —, litt seine Gesundheit und er wurde franklich, reizbar und zänkisch. Als er an seinem letten Werk: "Die alte Regierung und die Revolution" arbeitete, schrieb er: "Habe ich fünf bis sechs Stunden an meinem Studirtische gesessen, so kann ich nicht mehr schreiben; die Maschine versagt den Dienst. Ruhe, und zwar eine lange, fehlt mir sehr. Ueber= legen Sie alle die Schwierigkeiten, mit denen ein Schriftsteller am Schlusse seines Werks zu thun bat, so werden Sie mein Elend begreifen. Ich würde meine Aufgabe nicht vollenden können, wenn ich die erfrischende Ruhe von Mariens Ge= sellschaft nicht hätte. Es läßt sich keine Stimmung denken, die zu der meinigen in einem glücklicheren Gegensate stände. Bei meiner beständigen förper= lichen und geistigen Reizbarkeit ist sie mir eine von Gott geschickte Beruhigung, die mich nie im Stiche läßt\*)".

Einen wahrhaft beglückenden Bund schloß Schil-

<sup>\*)</sup> De Tocqueville's "Leben und Rachlaß", II, 48.

ler mit Charlotte von Lengefeld. Sie schuf ihm ein trauliches und behagliches Daheim und war ihm ein Troft und eine Hülfe. Wer ihn in seiner ganzen Liebenswürdigkeit kennen lernen wollte, der mußte ihn im Kreis der Seinigen sehen. Die sanste Hand seiner "Lotte" glättete ihm die Stirn, wenn Sorgen sie in Falten gelegt hatten, und an ihrer Seite, von seinen Kindern umgeben, verlebte er die glücklichsten Stunden seines Lebens.

Auch Guizot wurde bei den vielen Täuschungen und Wechselfällen seines Lebens durch seine edle Frau gehalten und ermuthigt. Wenn feine poli= tischen Feinde ihn bart behandelten, so fand er in der zarten Liebe, die sein Haus mit Sonnen= schein füllte, seinen Trost. So spannend und auf= regend sein Leben war, fühlte er doch, daß es falt und prosaisch war und weder die Seele füllte, noch den Charakter hob. "Der Mensch", fagt er in seinen Denkwürdigkeiten, "sehnt sich nach einem Glück, vollständiger und schöner, als alle Arbeiten und Siege des bedeutenoften politischen Lebens es zu gewähren vermögen. Was ich jett, am Ende meiner Lebenshete, weiß, das habe ich bei ihrem Beginn und während ihrer ganzen Dauer gefühlt. Selbst während der größten Unternehmungen bilden häusliche Freuden die Basis des Lebens, und die glänzendste Laufbahn bietet

blos oberflächliche und unvollständige Genüsse, wenn die schönen Bande der Familie und der Freundsichaft ihr fremd bleiben."

Die Umstände, die sich mit Guizot's Werbung und Verheirathung verknüpfen, sind merkwürdig und interessant. Er lebte als junger Mann in Paris von der Feder, schrieb Bücher, Zeitungs= artifel und übersette, als er zufällig Fräulein Pauline de Meulan, eine fehr talentvolle Dame und Herausgeberin des "Publicist", kennen lernte. Von einem schweren häuslichen Unglück betroffen, erkrankte sie und war eine Zeitlang unfähig, die anstrengenden geiftigen Arbeiten zu besorgen, die bei ihrer Zeitschrift vorkamen. Da bekam fie eines Tags einen Brief ohne Unterschrift, der eine Reihe von Artikeln anbot, von denen der Schreiber hoffte, daß sie des Rufes des "Publicist" würdig fein würden. Die Artikel wurden richtig einge= schickt, angenommen und abgedruckt und besprachen die verschiedensten Gegenstände. Als die Dame von ihrer Krankheit genesen war, nannte sich der Berfasser der Artikel, es war Guizot. Zwischen Beiden entspann sich ein vertraulicher Umgang, ber zu gegenseitiger Liebe und zur Beirath führte.

Von dieser Zeit an theilte Frau Guizot alle Sorgen und Freuden und nicht wenige Arbeiten ihres Mannes. Vor ihrer Vereinigung fragte er sie, ob sie nicht fürchte, durch die Wechselfälle seines Schicksals, dessen düstere Gestaltung er vor sich zu sehen glaubte, entmuthigt zu werden. Sie antwortete, er könne versichert sein, daß sie über jeden seiner Siege freudig jubeln, aber bei keiner seiner Niederlagen einen Seufzer ausstoßen werde. Als ihr Gatte Ludwig Philipp's erster Minister wurde, schrieb sie an eine Freundin: "Ich sehe meinen Mann jetzt viel seltener, als ich wünsche, aber ich sehe ihn doch. Wenn Gott uns einander erhält, so werde ich in allen Prüfungen und schlimmen Lagen stets das glücklichste Geschöpf sein". Sechs Monate später wurde die treuergebene Frau ins Grab gelegt und ihr bekümmerter Gatte mußte auf dem Lebenspfade allein weiter wandern.

Burke war in seiner She mit Fräulein Nugent, einer schönen, liebevollen und hochherzigen Frau, höchst glücklich. Die Aufregungen und Sorgen seines öffentlichen Lebens wurden durch sein häuszliches Glück, das ein vollständiges gewesen zu sein scheint, mehr als aufgewogen. Er that den für seinen Charafter höchst bezeichnenden Ausspruch: "Liebe zu dem kleinen Kreise, dem wir in der Gesellschaft angehören, ist der Keim aller unserer öffentlichen Zuneigungen". Seine Beschreibung seiner Frau, wie sie in der Jugend war, ist wohl

eines der schönsten Bildnisse, die jemals mit Worten gezeichnet worden sind:

"Sie ist hübsch, aber ihre Schönheit liegt nicht in den Zügen, oder in der Farbe und Gestalt. Sie besitzt diese drei Vorzüge in einem hohen Grade, aber nicht durch sie rührt sie das Herz. Ihre Schönheit liegt in dem herrlichsten Ausdruck von Sanstmuth, Wohlwollen, Unschuld und Empfindsamkeit, den ein Gesicht darzubieten vermag. Ihr Antlitz reicht gerade hin, auf den ersten Blick Aufmerksamkeit zu erregen; mit jedem Moment wächst es, und man wundert sich, daß man es zu Anfang nicht mehr beachtet hat.

"Ihre Augen haben ein mildes Licht, aber sie flößen dem, dessen Wohlgefallen sie erregt, Ehrfurcht ein und herrschen, wie ein guter Mann ohne Amt, nicht durch Autorität, sondern durch Tugend.

"Bon Gestalt ift sie nicht groß und nicht dazu gemacht, von Jedem bewundert zu werden, sondern Sinen glücklich zu machen.

"Sie besitt eine große Festigkeit, durch die Zartgefühl nicht ausgeschlossen wird, und eine Sanftmuth, die von Schwäche völlig frei ist.

"Ihre Stimme ist eine sanfte, süße Musik, nicht dazu geschaffen, in öffentlichen Versammlungen zu glänzen, wohl aber dazu, diejenigen zu entzücken, welche eine Gesellschaft von einem Menschenhausen

zu unterscheiden wissen. Diese Stimme besitzt den Borzug, daß man ihr nahe treten muß, um sie zu hören.

"Schildere ich ihren Körper, so schildere ich ihre Seele, denn beide entsprechen sich völlig. Ihr Verstand zeigt sich nicht in der Menge der Gegenstände, auf die er sich richtet, sondern in der guten Wahl, die er trifft.

"Sie bewährt ihn nicht darin, daß sie Auf= fälliges sagt oder thut, sondern darin, daß sie vermeidet, was man nicht sagen oder thun soll.

"Neine Person in so jungen Jahren kann die Welt besser kennen, keine durch ihre Weltkenntniß weniger sittlichen Schaben gelitten haben.

"Ihre Höflichkeit entstammt mehr der natürlichen Neigung, gefällig zu sein, als einer Bekanntschaft mit den Regeln des seinen Umgangs, und überrascht daher sowohl die, welche sich auf eine gute Erziehung verstehen, als die, bei denen dies nicht der Fall ist.

"Sie hat eine starke und standhafte Seele, die vom weiblichen Charakter nicht mehr annimmt, als der Marmor davon annimmt, daß man ihn glättet und schleift. Sie befolgt die Tugenden, durch welche die wahrhaft Großen unseres Gesichlechts unsere Achtung erwerben. Sie besigt die ganze gewinnende Anmuth, welche uns selbst die Fehler, die wir bei den schwachen und schönen

Angehörigen ihres Geschlechts wahrnehmen, als liebenswürdig erscheinen läßt."

Als ein Seitenbild wollen wir die eben so schöne Schilderung eines Gatten mittheilen, welche die Wittwe des Obersten Hutchinson von diesem Republikaner entwirft. Kurz vor seinem Tode ermahnte er sie, "nicht in der gewohnten Weise trauernder Frauen zu jammern". Dieser Weisung treu, beklagte sie seinen Verluft nicht und suchte darin Trost, daß sie ihren Mann malte, wie er im Leben gewesen war.

"Diejenigen, welche an vergänglichen Vorzügen hängen", fagt sie in der Einleitung ihrer Lebens= beschreibung, "pflegen, wenn das unvermeidliche Schickfal aller zerbrechlichen Dinge ihnen ihren angebeteten Abgott entführt, dem Sturm der Leiden= schaften zu gestatten, daß er Fluthen von Rummer herbeiführt, die im Zurückebben bas theure Ge= bächtniß besjenigen, welchen sie verloren haben, entführen. Wenn man solche Leidtragende trösten will, so bringt man ihnen Alles aus den Augen, mas ihren Schmerz erneuern kann. Mit der Zeit helfen diese Mittel, und der Vorhang der Verges= senheit zieht sich nach und nach vor das Gesicht des Todten. Später denkt man wohl an unliebens= würdigere Dinge, die man nie anders als im Verein mit den größten Vorzügen des Todten betrachten

sollte. Ich aber, die ich dem Befehl zu gehorchen habe, nicht in der gewohnten Weise trauernder Frauen zu jammern\*), und nun überlege, wie ich mein Weh lindern und meine Liebe möglicherweise noch vermehren kann, finde für den Augenblick feinen passenderen Weg, meinen theuren Mann zu ehren und mich selbst zu tröften, als sein Leben zu erzählen, das ich nicht mit dem schmeichlerischen Lobe zu vergolden brauche, welches gemiethete Leichenprediger dem wahren Edelmann und dem, der blos so beißt, gleichmäßig zu ertheilen pflegen. Sine nackte und ungeschminkte Erzählung, die nichts als die Wahrheit von ihm sagt, wird ihm mehr echten Ruhm verleihen, als die gewandteste Feder des Lobredners den Tugenden der besten Mähner verschaffen fann."

Nun entwirft Frau Hutchinson von ihrem Gatten folgendes Bild: "Was seine Liebe zu seiner Frau betrifft, so war sie der Art, daß Jeder sie sich zum

<sup>\*)</sup> Oberst Hutchinson war ein starrer Republikaner, ein burch und durch braver, hochherziger und frommer Mann. In ber Restaurationszeit wurde er auf Lebenszeit vom Parlament und von allen Staatsämtern ausgeschlossen. Er zog sich auf seine Besitzung Owthorp bei Nottingham zurück, wurde aber kurz darauf verhaftet und in den Tower geworsen. Von dort brachte man ihn auf das Schloß Sandown in der Nähe von Deal, wo er nach elsmonatlicher Gesangensichaft am 11. September 1664 starb. Seine Gattin hatte

Muster nehmen kann, der in der Che die Gesetze der Ehre, des Wohlwollens und der Religion befolgen will. Kein Mann hat je seine Gattin heißer geliebt oder höher geachtet, und dabei war er kein Meiberknecht und ließ nie die gerechte Herrsichaft sahren, der zu gehorchen sie sich zur Ehre machte, führte aber die Zügel der Regierung mit einer solchen Klugheit und Herzenswärme, daß eine Frau, die an einer so ehrenvollen und vortheils haften Unterwerfung unter ihren Mann nicht ihre Freude gehabt hätte, ein seelenloses Geschöpf gewesen sein müßte.

"Er herrschte durch Ueberredung, die er nur bei Dingen anwendete, die für sie ehrenvoll und nüglich waren. Er liebte ihre Seele und ihre Shre mehr als ihr Aeußeres und übte gegen ihre Person eine beständige Nachsicht, welche die gemeine vorsübergehende Leidenschaft des weibertollsten Narren übertraf. Wenn er sie höher achtete, als sie versdiente, so war er selbst der Urheber der Tugend, die ihm an ihr gesiel, während sie blos ein Spiegel

ohne Erfolg um die Erlaubniß gebeten, sein Gefängniß theilen zu dürfen. Alls er sich dem Tode nahe fühlte, ließ er seiner Frau, deren tiesen Schmerz er sich benten konnte, sagen, "da sie über anderen Frauen stehe, so möge sie sich bei dieser Gelegenheit als Christin und größer als die ge-wöhnlichen Weiber benehmen". Daher ihre Anspielung auf ben "Befehlt ihres Gatten.

seiner Borzüge war. Alles, was sie war, gehörte ihm, und was sie jett ist, das ist nur sein blasser Schatten.

"So freigebig war er gegen sie und von so edler Gesinnung, daß er die bloke Erwähnung zweier Cassen haßte und ihr seine Besitzungen zur Verfügung stellte, auch nie eine Rechnung über ihre Ausgaben verlangte. So beständig war er in seiner Liebe, daß er am zärtlichsten gegen sie wurde, als sie nicht mehr jung und hübsch war. Er bewies ihr einen Edelmuth und eine Freundlichkeit, die sich mit Worten nicht schildern läßt. Immer fand aber diese Liebe in einem böbern Gefühl ihre Schranken: Er liebte sie im Herrn als sein Mitgeschöpf, nicht als sein Götzenbild, jedoch auf eine Weise, welche bewies, daß eine auf das Gesetz der Pflicht geftütte Zuneigung alle un= regelmäßigen Leidenschaften der Welt übertrifft. Er liebte Gott mehr als sie und als alle die theuren Pfänder seines Herzens und entsagte ihnen zu Gottes Chre freudig \*)."

Lady Rachel Russell ist eine zweite der geschicht= lichen Frauen, die sich durch eheliche Liebe und Treue ausgezeichnet haben. So lange es mit Ehren

<sup>\*) &</sup>quot;Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Obersten Hutchinson."

geschehen konnte, arbeitete sie für die Freilassung ihres Mannes; als sie aber sah, daß Alles verzgebens sei, nahm sie ihren Muth zusammen und suchte die Entschlossenheit ihres theuren Gatten durch ihr Beispiel zu heben. Als seine letzte Stunde herannahte und seine Frau und seine Kinder ihn noch einmal umarmten, blieb sie tapfer bis zum Ende, verbarg ihre Berzweissung hinter einer künstzlichen Fassung, um seine Schmerzen nicht zu verzmehren, und verließ ihn nach einem zärtlichen Abschied schweigend. Als sie gegangen war, sagte Lord William: "Jetzt ist die Bitterkeit des Todes überstanden\*)".

Wir haben von dem Einfluß der Frau auf den Charakter des Mannes gesprochen. Wenige

<sup>\*)</sup> Bei der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung kauste der spätere Präsident John Adams ein Exemplar des Buches: "Leben und Briefe der Lady Russell" und schenkte es seiner Frau, damit sie es als Spiegel benutze. "In jener Zeit", sagte er, "hielt ich es bei der kühnen und gefährlichen Laufsbahn, die mir bevorstand, für sehr wahrscheinlich, daß sie eines Tages in der Lage von Lady Russellsseinlich, daß sie eines Tages in der Lage von Lady Russellsseinlich, daß sie eines Tages in der Lage von Lady Russellssein und einen Mann ohne Kopf haben werde." Von seiner Frau sagte er: "Wie Lady Russell hat sie mich nie durch einen Blick oder ein Wort entmuthigt, für die Freiheit meines Baterlandes Alles zu wagen. Gern war sie bereit, die schlimmen Folgen, die leicht eintreten konnten, mit ihren Kindern aus sich zu nehmen".

Männer sind stark genug, dem Ginfluß eines niedrigen Charafters ihrer Frau zu widerstehen. Hält und erhebt sie nicht, was in seiner Natur Hohes liegt, so zieht sie ihn bald auf ihren Standpunkt berab. Eine Frau kann den besten Mann bilden und verbilden. Bunhan's Leben bietet uns ein Beispiel dieser Macht. Der liederliche Kesselflicker hatte das Glück, noch in jungen Jahren eine würdige Frau von guter Familie zu finden. "Es war mein Segen", fagt er selbst, "eine Frau zu bekommen, die gottselige Eltern hatte. Wir waren beide so arm, daß ein Tisch und ein Löffel unsern ganzen hausrath bildete, aber sie brachte mir ,Des einfachen Mannes Pfad zum himmel' und Die llebung der Frömmigkeit' zu, welche ihr Bater ihr binterlassen hatte." Indem Bunyan diese und andere gute Bücher las und dem heilfamen Ginfluß seiner Frau folgte, wurde er seinen bosen Wegen allmälig entriffen und auf den rechten Pfad geführt.

Der edle Graf Zinzendorf war mit einer eben so colen Frau vereinigt, die ihn durch ihren hohen Geist aufrecht erhielt und ihn bei allen seinen Arbeiten muthig unterstützte. "Eine vierundzwanzigzährige Erfahrung", sagte er, "hat mir gezeigt, daß die Gehülfin, welche ich besitze, gerade die ist, deren ich bei meinem Beruse bedarf. Wer sonst hätte meine Familiengeschäfte so durchgeführt, wer

so fleckenlos vor der Welt gelebt? Wer hätte mir bei meiner Verwerfung einer trockenen Sittenlehre so weise geholfen? Wer würde gleich ihr ohne Murren gesehen haben, daß ihr Gatte zu Land und zu Meer solche Gefahren bestehen mußte; wer hätte mit mir solche merkwürdige Pilgerfahrten unternommen und ausgehalten? Wer hätte unter solchen Schwierigkeiten den Kopf oben behalten und noch dazu mich unterstüßt? Wer von allen menschlichen Wesen hätte endlich meine innere und äußere Natur so gut verstanden und Anderen erklärt, als diese Frau, die so edel dachte, so scharf auffaßte und von den theologischen Bedenken, in die ich mich oft verwickelte, frei war?"

Eine der größten Prüfungen, die über den wackern Livingstone bei seinen Reisen in Südafrika kam, war der Tod seiner liebenden Gattin, die seine Gesahren getheilt und auf vielen Wanderungen ihn begleitet hatte. Als er die Nachricht, daß sie in Shupanga am Zambesi-Fluß gestorben sei, seinem Freunde Sir Roderick Murchison mittheilte, sagte er: "Ich muß gestehen, daß dieser schwere Schlag mir bald das Herz zerreißt. Was mir früher begegnet ist, hat mich immer blos entschlossener gemacht, alle Schwierigkeiten zu überwinden, aber dieses schreckliche Ereigniß wirst mich zu Boden und raubt mir die Kraft. Nach vierzähriger Tren=

nung war ich blos drei kurze Monate in ihrer Gesellschaft. Ich heirathete sie aus Liebe, und sie wurde mir immer theurer, je länger ich mit ihr lebte. Sie war eine gute Frau und eine brave, freundliche Mutter, die all das Lob verdiente, welches Sie ihr beim Abschiedsessen dafür ertheilten, daß sie in Kolobeng ihre Kinder und die der Eingeborenen vortrefflich erzogen habe. Ich versuche, mich dem Schlage zu beugen, da er von dem himmlischen Bater kommt, der Alles auß Beste für uns ordnet. Ich werde in meinen Pflichten fortsahren, aber unter einem verdüsserten Himmel breche ich wieder aus".

Edle Frauen haben das Andenken ihrer Männer treu bewahrt. In Wien befindet sich ein berühmtes Grabmal, zum Gedächtniß eines der besten Generale in der österreichischen Armee errichtet, auf dem eine Inschrift ist, welche seine großen Dienste im siebenzjährigen Ariege aufzählt und mit den Worten schließt: "Nicht das Baterland, nicht der Kaiser, die Gattin hat es geseht". Als Sir Albert Worton starb, war der Aummer seiner Frau so groß, daß sie ihm bald folgte und neben ihm begraben wurde. Wotton's wenige Zeilen über ihren Tod wiegen einen ganzen Band aus:

Er starb zuerst, und sie versuchte bann Allein zu leben, boch es ging nicht an. Da starb sie auch. Als Washington's Frau die Nachricht erhielt, daß ihr Gatte seinen letzten Kampf gekämpft, seinen letzten Athemzug gethan habe, sagte sie: "Es ist gut, nun ist Alles vorbei. Ich werde ihm bald folgen und habe durch keine Prüfung mehr zu gehen".

Frauen find nicht blos die besten Gefährtinnen, Freundinnen und Tröfterinnen gewesen, sondern haben auch in vielen Fällen ihren Männern bei deren besonderen Berufsarbeiten die wirksamsten Dienste geleistet. Galvani war mit seiner Frau außerordentlich glücklich. Sie war eine Tochter des Professors Galeazzi und soll durch ihre Wahr= nehmung des Umstandes, daß ein Froschbein, das einer Elektrisirmaschine nabe gebracht wurde, bei der Berührung mit einem Meffer zuckte, ihren Mann zu den ersten Forschungen in der Wissenschaft er= muntert haben, die sich mit seinem Namen unger= trennlich verbunden hat. Lavoisier's Frau war ebenfalls wissenschaftlich gebildet und nahm nicht blos an den Arbeiten ihres Mannes theil, sondern stach auch die Platten, die seinen "Elementen" beigegeben wurden.

Dr. Buckland hatte in seiner Frau ebenfalls eine treue Gehülfin, die ihn mit der Feder unters stützte, seine Versteinerungen ordnete und zu seinen Werken viele Zeichnungen und Vilder lieserte. "Trot ihrer Theilnahme an den Geschäften ihres Mannes", sagt ihr Sohn Frank Buckland in seiner Vorrede zu einem Werke seines Vaters, "vernachstässigte sie die Erziehung ihrer Kinder nicht, sondern wohnte jeden Morgen dem Unterricht derselben in gesunden und nützlichen Kenntnissen bei. Wir wissen jett den hohen Werth ihrer Bemühungen wohl zu schäßen und danken Gott, daß er uns mit einer so guten Mutter gesegnet hat\*)."

Ein noch merkwürdigeres Beispiel, wie hülfreich eine Frau sein kann, bietet uns der Fall des Genfer Naturforschers Huber. Bon seinem siebenzehnten Jahre an war er blind und fand doch Mittel, einen Zweig der Naturwissenschaft zu studiren und zu beherrschen, der die genaueste Beobachtung und das schärfste Auge verlangt. Mit den Augen seiner Frau arbeitete er, als wären sie seine eigenen gewesen. Sie ermuthigte die Studien ihres Mannes, damit er seine Lage leichter ertrage. Mit der Zeit vergaß er sein Unglück und lebte so lange und so

<sup>\*)</sup> Franz Buckland sagt: "Während ber langen Periode, in ber mein Vater an biesem Werk arbeitete, bas ich jetzt herauszugeben bie Ehre habe, saß meine Mutter Wochen und Monate hintereinander tief in die Nacht hinein und schrieb nach dem Dictat ihres Mannes. Dies geschah oft so lange, bis die ersten Sonnenstrahlen früh durch die Blenden drangen und den Mann aufforderten, sein Denken einzu-

glücklich, wie es bei den meisten Naturforschern der Fall zu sein pflegt. Er ging sogar so weit, zu erklären, daß er sich unglücklich fühlen würde, wenn er sein Augenlicht wiederbekäme. "Ich wüßte dann nicht", fagte er, "in welchem Grade ein Blinder geliebt werden fann. Außerdem ist meine Frau für mich stets jung, frisch und hübsch, und bas ift nichts Geringes." Suber's große Arbeit über die Bienen gilt noch heute für ein Meisterwerk und enthält eine Maffe von forgfältigen Beob= achtungen der Gewohnheiten und der Natur der Bienen. Liest man seine Beschreibungen, so sollte man denken, daß das Buch von einem mit den schärfften Augen begabten Manne herrühre, und von einem armen Blinden, der seit fünfundzwanzig Sahren nichts fab, gar nicht hätte geschrieben werden können.

stellen, die Fran aber, der milden Hand Anhe zu gönnen. Richt blos mit der Feber leistete sie wesentliche Hilfe, viels mehr machte ihr natürliches Talent im Gebrauch des Pinsels sie auch fähig, genaue Illustrationen und vorzügliche Zeichsnungen zu liesern, von denen viele in den Werken ihres Mannes sortseben. Sie war auch besonders geschickt darin, zerbrochene Versteinerungen wieder herzustellen, und im Museum von Orsord besinden sich viele Proben, die jetzt ihre natürliche Form und Schönheit wieder besitzen und durch sie aus einer Masse zerbrochener und fast zerriebener Trümsmer mit großer Bebarrsichseit bergestellt wurden".

Die Frau, die durch ihre Gegenwart unsere Sorgen beschwichtigt und durch ihre Sanstmuth unsere Reizbarkeit abstumpft und besiegt, ist eben= sowohl ein Trost als eine treue Hülfe. In diesem Sinne hat Niebuhr seine Gattin seine Mitarbeiterin genannt. Ohne den Frieden und Trost, den er in ihrer Gesellschaft fand, würde sich seine Natur ver= hältnißmäßig nuglos aufgerieben haben. "Ihre schöne Seele und ihre Liebe", sagte er, "erhoben mich über die Erde und trennten mich gewissermaßen von diesem Leben." Sie war indessen noch auf andere Weise und mehr unmittelbar seine Sehülfin. Niebuhr war gewohnt, jede geschichtliche Entdeckung, jedes politische Ereigniß, jede literarische Neuigkeit mit seiner Frau zu besprechen, und in erster Linie war es ihre Freude und Billigung, die er im Auge hatte, mährend er arbeitete, um sich auf die Beleh= rung der Welt im Allgemeinen vorzubereiten.

Gine zweite würdige Gehülfin ihres Mannes war die Sattin John Stuart Mill's, dessen Studien manche dunkle Gegenstände betrafen. Wir erfahren dies aus der rührenden Widmung seiner Abhandslung über die Freiheit: "Dem theuren und schmerzlichen Andenken an sie, die geistige Urheberin und zum Theil Versasserin des Besten, das es in meinen Schriften giebt, der Freundin und Gattin, deren hoher Sinn für Wahrheit und Necht mein stärkster

Antrieb, und deren Billigung meine schönste Belohnung war, widme ich dieses Werk". Eben so rührend ist das Zeugniß, das ein zweiter großer lebender Schriftsteller seiner Gattin ertheilt. Wir lesen es auf dem Grabsteine von Frau Carlyle: "In ihrem langen Leben hatte sie mehr als gewöhnliche Sorgen, aber auch eine sanste Liebenswürdigkeit, eine scharfe Urtheilskraft und eine edle Treue des Herzens, die selten sind. Vierzig Jahre lang war sie die standhafte und liebende Sehülfin ihres Mannes und unterstützte ihn bei Allem, was er Würdiges that oder versuchte, unablässig und mehr, als soust irgend Jemand gekonnt hätte".

Die Che Faraday's war ungewöhnlich glücklich. Bugleich fand er in seiner Frau eine treue Gehülfin und Seelenfreundin. Sie unterstüßte, erheiterte und stärkte ihn auf seinem Pfade durchs Leben und verlieh ihm "die fröhliche Zufriedenheit eines ruhigen Herzens". In seinem Tagebuche nennt er seine Che "eine Quelle der Chre und des Glücks, die alles Uebrige weit übertraf". Nach einer achtundzwanzigjährigen Erfahrung bezeichnete er seine Heirath "als ein Ereigniß, das zu seinem irdischen Wohlsein und seinem gesunden Gemüthszustande mehr als jedes andere beigetragen habe". "In unserer Che", setze er hinzu, "hat sich nichts ge=

ändert, nur daß die Innigkeit und Stärke unserer Liebe zugenommen hat." Die She dauerte sechse undvierzig Jahre ohne Störung fort, und die Liebe des Greises blieb so frisch, warm und herzlich wie in den Tagen seiner ungestümen Jugend.

Nicht nur eine Gehülfin, auch eine Trösterin im schönsten Sinne des Worts ist die Frau. Ihre Theilnahme ift unermüdlich. Sie befänftigt, erheitert und labt. Von keiner Frau galt dies mehr als von der Gattin Tom Hood's, die ihm während eines Lebens, das nichts als eine lange Krankheit war, eine zärtliche Hingabe widmete, von der wir nicht ohne Rührung lesen können. Als höchst ver= ständige Frau wußte sie das Genie ihres Mannes zu schätzen und ihn durch Ermuthigung und Theil= nahme für manche neue Anstrengung in den er= mattenden Rämpfen des Lebens zu ftärken. Sie schuf eine Lebensluft der Hoffnung und Beiterkeit um ihn, und nie war der Sonnenschein ihrer Liebe heller, als wenn er auf das Krankenlager ihres leidenden Gatten fiel.

Viele andere Frauen mit treuem Herzen steigen vor unseren Augen auf, deren Lob zu verkünden mehr Raum erfordern würde, als uns übrig bleibt. Da ist Flarman's Gattin, Anna Denham, die ihren Gatten bei der Ausübung seiner Kunst ihr

Leben lang erheiterte und ermunterte, ihn nach Rom begleitete, seine Arbeiten und Sorgen, schließ= lich auch seine Siege theilte, und der Flarman im vierzigsten Jahre ihrer Che zum Zeichen seiner tiefen und ungetrübten Neigung feine schönen Ent= würfe: "Glaube, Liebe, Hoffnung" widmete. Da ist Ratharina Boutcher, "das schwarzäugige Käthden", die Gattin William Blake's, die ihren Mann für das erste Genie der Welt hielt, die Eindrücke auf seinen Platten abschliff und sie mit ihrer Sand schön bemalte, ihn auf allen seinen Irrwegen begleitete, fünfundvierzig Jahre lang seine Sorgen und Freuden mit ihm empfand und ihn bis zu seiner Sterbestunde pflegte, in der er, einundsiebenzig Jahre alt, seine lette Stizze, ein Porträt von ihm selbst, entwarf und plöglich innehielt, weil er seine Frau an seiner Seite weinen sab, um zu ihr zu fagen: "Halt, Käthchen, bleib genau so, wie Du bist, ich will Dein Porträt entwerfen, denn Du bist immer mein Engel gewesen". Da ist Lady Franklin, die treue und edle Frau, die in ihren Bemühungen, das Geheimniß des Polarmeeres zu durchdringen und ihren lange verstorbenen Gatten aufzusuchen, nicht ermüdete, durch keinen Fehlschlag sich ent= muthigen ließ und ihren Entschluß mit einer geradezu beispiellosen Liebe und Aufopferung durchführte.

Da ist Zimmermann's Frau, die sich gegen seinen tiefen Trübsinn abmühte, mit ihm litt, auf ihn horchte, ihn zu verstehen suchte und sterbend die rührenden Worte an ihn richtete: "Mein armer Zimmermann, wer wird Dich jest verstehen"?

Auch auf andere Weise haben Frauen ihren Männern thatkräftig geholfen. Bevor Weinsberg sich seinen Belagerern übergab, erbaten sich die Frauen der Stadt von den Siegern, daß sie ihr bestes Sigenthum mitnehmen dürften. Die Erslaubniß wurde bewilligt und bald darauf sah man die Frauen aus dem Thor treten, ihre Männer auf den Schultern. Lord Nithsdale entkam aus dem Gefängnisse durch die Hülfe seiner Frau, welche die Kleider mit ihm wechselte, ihn an ihrer Statt fortgehen ließ und im Kerker zurückblieb. Frau von Lavalette ahmte dieses Beispiel glücklich nach.

Der merkwürdigste Fall der Befreiung eines Mannes durch den Beistand seiner Frau ist der des berühmten Grotius. Er war von der nieder- ländischen Regierung zu lebenslänglicher Haft verurtheilt worden und lag fast zwanzig Monate in der starken Burg Lövestein in der Nähe von Gorkum. Seine Frau durste seine Zelle mit ihm theilen und erleichterte ihm die Einsamkeit sehr. Zwei Mal wöchentlich durste sie in die Stadt gehen

und ihm Bücher holen, beren er gur Fortsetzung seiner Studien vieler bedurfte. Endlich wurde eine große Kiste zur Aufbewahrung derselben nöthig. Zuerst untersuchten die Schildwachen diese fehr streng, aber als sie saben, daß sie nichts als Bücher und Leinen enthielt, gaben sie die Unterjuchung auf und ließen sie ohne Beachtung hinein= und herausschaffen. Dies gab ber Gattin des Gelehrten einen Plan ein, ihn zu befreien, und eines Tages überredete sie ihn, anstatt der Bücher felber den Plat in der Kiste einzunehmen. Als die zwei zur Fortschaffung bestimmten Soldaten die Kifte aufhoben, fam sie dem einen schwerer als gewöhnlich vor und er sagte: "Heute steckt wohl der gelehrte Herr selber drin"? Die Frau verlor aber die Geistesgegenwart nicht und antwortete: "Nein, blos seine Gelehrsamkeit". Die Riste erreichte Gorfum ohne Unfall; der Gefangene wurde erlöft und entkam glücklich über die Grenze nach Bra= bant und später nach Frankreich, wo feine Gattin sich mit ihm vereinigte.

Prüfungen und Leiden sind die besten Probirsteine der Ehe. Sie bringen den wahren Charafter zum Vorschein und knüpfen oft das festeste Band. Selbst zur Quelle des reinsten Glückskönnen sie werden. Ununterbrochene Freuden und

ununterbrochene Erfolge thun dem Mann und der Frau nicht aut. Als Benne's Frau ftarb, begann er über den Verlust nachzudenken, den er erlitten batte. Beide batten die Armuth kennen gelernt und sich Sand in Sand durch sie durchgekämpft. Sett war es sein größter Schmerz, daß sie ibm in dem Augenblicke genommen wurde, als ihm das Glück zu lächeln begann, und daß sie an seinem Wohlstande nicht mehr theilnehmen konnte. "Ach", saate er, "zu meinem Leiden muß ich auch ihre Liebe rechnen, die stärkste und wahrste, die jemals das herz einer Frau füllte, mich zum glücklichsten der Sterblichen machte und für mich doch zu einer Quelle von tausend Kümmernissen, Unruhen und Sorgen wurde. Bu völliger Beiterkeit gelangte' sie vielleicht nie, aber zu welcher unaussprechlichen Süßigkeit, zu welchen hohen und entzückenden Freuden wird die Liebe nicht durch Sorgen geführt! Unter wachsender Noth, mit den Qualen der Angst im Bergen bin ich durch den Verluft selbst, der mir diese Angst und Noth verursachte, unaus= sprechlich glücklich geworden. Wenn Thränen über unsere Wangen flossen, dann zog ein namenloses, felten empfundenes Entzücken durch meine Bruft, in der Freude und Schmerz gleichzeitig wohnten."

In der deutschen Liebe liegt ein Grad von Gefühl, der englischen Lesern fremdartig vorkommt. In den

Lebensbeschreibungen von Novalis, Jung Stilling, Fichte, Jean Paul und Anderen finden wir ihn geschildert. Die deutsche Verlobung ift eine Ceremonie von fast gleicher Bedeutung wie die . Trauung und Verlobte dürfen ihren Gefühlen freien Spielraum laffen, während englische Berlobte so zurückhaltend und scheu sind, als ob sie sich ihrer Neigung schämten. Man nehme 3. B. Herder's Fall, den seine künftige Frau auf der Kanzel zum erften Male sah. "Ich hörte die Stimme eines Engels", fagt fie, "und Seelen= worte, wie sie mein Ohr nie getroffen hatten. Um Nachmittag sah ich ihn und stammelte ihm meinen Dank, von dieser Zeit an wurden unsere Seelen zu einer." Lange waren sie verlobt, weil ihre Mittel eine Seirath nicht gestatteten, aber endlich konnten sie sich vereinigen. "Beim Rosen= licht eines schönen Abends wurden wir getraut", jagt Karoline Herder, "wir waren ein Berz und eine Seele." Herder sprach sich eben so schwärmerisch aus. "Ich habe eine Frau", schrieb er an Jacobi, "die der Baum, der Troft und das Glück meines Lebens ift. Selbst in den flüchtig vorüberziehenden Gedanken, die uns oft überraschen, sind wir eins."

Man erinnert sich ferner an Fichte, in dessen Lebensgeschichte seine Werbung und Heirath eine schöne Spisode bilden. Er war ein armer deutscher

Student und lebte als Hauslehrer in Zürich, als er Johanna Maria Rahn, eine Nichte Klopstock's. kennen lernt. Ihre Lebensstellung war böber als die seinige, aber tropdem betrachtete sie ihn mit aufrichtiger Bewunderung. Als er, nachdem er sich mit ihr verlobt hatte. Zürich verlassen wollte. bot sie ihm vor seiner Abreise, da sie seine große Armuth kannte, ein Geldgeschenk an. Er fühlte sich davon unaussprechlich verletz und zweifelte zuerst, ob sie ihn wirklich liebe, schrieb aber nach besserm Nachdenken an sie und dankte ihr innig, indem er ihr zugleich erklärte, daß er ein solches Geschenk unmöglich von ihr annehmen könne. Glücklich, obgleich von Mitteln entblößt, erreichte er seine Bestimmung. Nach einem langen und harten Kampfe mit der Welt, der sich über viele Jahre ausdehnte, verdiente Kichte endlich so viel Geld, daß er heirathen konnte. In einem seiner reizenden Briefe an seine Braut sagt er: "Und so, meine Theuerste, weihe ich mich Dir feierlich und danke Dir, daß Du mich nicht unwürdig gefunden haft, auf dem Lebenspfade Dein Gefährte zu sein . . . Die Erde ist kein Land des Glücks, das weiß ich jett, sondern ein Land der Arbeit, wo jede Freude uns nur zu neuem Schaffen stärken foll. Hand in Hand wollen wir dieses Land durch= schreiten und einander ermuthigen und fräftigen,

bis unsere Seelen — ach, möchte es doch gleichzeitig geschehen! — sich zum ewigen Born alles Friedens aufschwingen ".

Fichte's Che war eine sehr glückliche. Seine Frau bewährte sich als treue und hochherzige Gehülfin. Während des Freiheitskriegs war sie in der Pslege der Verwundeten im Krankenhause unermüdlich und zog sich ein bösartiges Fieber zu, dem sie bald erlag. Fichte wurde von derselben Krankheit ergriffen und starb in dem frühen Alter von zweiundfünfzig Jahren an den Folgen seines Pslichteisers.

Welch einen Contrast bildet das Werben und Heirathen des plumpen und praktischen William Cobbett mit der ästhetischen und sentimentalen Liebe dieser feingebildeten Deutschen! Seine Weise war eben so ehrlich, eben so wahr, aber, wie Mancher denken wird, verhältnismäßig rauh und gemein. Als er das Mädchen, welches seine Frau werden sollte, zum ersten Male sah, war sie dreizehn Jahre alt, er aber einundzwanzig und stand als Sergeantmajor zu St. John's in Neubraunschweig bei einem Regiment zu Fuß. An einem Wintertage ging er vor dem elterlichen Hause des Mädchens vorbei und sah sie draußen im Thore ein Waschsaßschenen. Sogleich sagte er zu sich selbst: "Das ist eine Frau für mich". Er machte ihre Vekannt=

schaft und beschloß sie zu heirathen, sobald er sich von der Armee freimachen könne.

Als das Mädchen mit ihrem Vater, der Sergeant= major in der Artillerie war, nach Woolwich zurück= fehrte, übergab ihr Cobbett hundertundfünfzig Gui= neen, die er sich gespart hatte, damit sie bis zu seiner Ankunft in England leben könne, ohne schwere Arbeit zu verrichten zu brauchen. Sie nahm das Geld mit, und fünf Jahre später erhielt Cobbett seine Entlassung. Als er in London ankam, eilte er fogleich zu seiner Braut. "Ich fand mein kleines Mädchen", fagt er, "im Hause des Hauptmanns Brifac als Mädchen für Alles mit fünf Pfund Jahreslohn. Ohne ein Wort über die Sache zu verlieren, gab sie mir meine hundertundfünfzig Guineen unangegriffen zurück." Bu seiner Liebe gesellte sich nun Bewunderung, und bald darauf beirathete er sie und bekam eine vortreffliche Frau. Nie wurde er ihres Lobes müde, und es war sein Stolz, ihr die ganze Gemüthlichkeit und manchen Erfolg seines spätern Lebens zuzuschreiben.

Obgleich Cobbett, als er noch unter den Lebenden weilte, von Vielen als ein rauher, harter und prosaischer Mann mit vielen Vorurtheilen betrachtet wurde, lag im Grunde seiner Seele doch viel Poesie verborgen, und während er gegen das Gefühl eiferte, gab es doch wenige Menschen, die im besten

Sinne gefühlvoller als er waren. Vor dem Charakter der Frau hatte er die größte Achtung. Er verehrte ihre Reinheit und ihre Tugenden und malte in seinem "Rath an junge Männer" die echt weibliche Frau, die hülfreiche, heitere und liebende Frau mit einer Lebhaftigkeit und Farbenschönheit, zugleich auch mit einer folden Kraft gesunden Urtheils, daß er von keinem englischen Schriftsteller jemals übertroffen worden ift. Cobbett war nichts weniger als fein in der gewöhnlichen Bedeutung des Worts. Aber er war in hohem Grade rein, mäßig, auf= opfernd, fleißig, ftark und energisch. Allerdings hatte er viele falsche Ansichten, aber sie waren seine wahre Ueberzeugung, denn über Alles dachte er selbständig. Obgleich wenige Männer an der Wirklichkeit fester hielten als er, hatten vielleicht noch weniger das Ideal beständiger im Auge als er. In Wortgemälden seiner geistigen Bewegung bleibt er unübertroffen. In der That kann Cobbett fast als der größte Dichter in Prosa betrachtet werden, den das wirkliche Leben Englands ge= funden hat.

## Zmölftes Kapitel.

## Die Schule der Erfahrung.

Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Goethe.

Ich wollte, Jeder wüchse so wie Du, Die nicht an bloßer Kraft wuchs und im Ru, Nein, jeden Monat, jeden Tag im Jahr Reiner und herrlicher als früher war. Tenunson.

Der Tag sei noch so büster, noch so lang, Es läutet doch noch zum Abendgesang. Altes Lieb.

Praktische Weisheit läßt sich blos in der Schule der Erfahrung lernen. Lehren und Vorschriften sind nüglich, so weit sie reichen, aber ohne die Zucht des wirklichen Lebens behalten sie einen theoretischen Charakter. Man muß den harten Thatsachen des Tages ins Auge sehen, um dem Charakter jenen Zug von Wahrheit zu ertheilen, der sich durch Bücher oder Unterricht niemals

erlangen läßt, sondern blos durch Berührung mit den Inftincten gewöhnlicher Männer und Frauen entsteht.

Soll der Charakter etwas werth sein, so muß er in der Welt der täglichen Arbeiten, Bersuchungen und Prüfungen fest auf den Füßen stehen und die Abnutung des wirklichen Lebens vertragen fönnen. Klostertugenden gelten nicht viel. Wer an der Ginfamkeit seine Freude hat, der fröhnt vielleicht blos seiner Selbstsucht. Gine Absonderung fann Verachtung gegen Andere ausdrücken, obgleich fie häufiger auf Trägheit, Faulheit oder Selbst= gefälligkeit hindeutet. Jedem menschlichen Weien gebührt sein richtiger Antheil an Manneswerk und Menschenpflicht, dem sich kein Einzelner entziehen fann, ohne sich felbst und der Gemeinschaft zu schaden, zu ber er gehört. Blos indem man sich in das tägliche Leben der Welt mengt und an ihren Geschäften theilnimmt, kann man praktische Kenntnisse erlangen und Weisheit lernen. Dort finden wir das Hauptgebiet unserer Pflicht, dort erhalten wir die Zucht der Arbeit, und dort gewöhnen wir uns an die Regsamkeit, Ausdauer und Geduld, welche den Charafter formen und festigen. Dort begegnen wir den Schwierigkeiten, Prüfungen und Versuchungen, die, jenachdem wir uns gegen sie verhalten, unferm gangen spätern

Leben seine Farbe geben, und dort kommen wir auch in die große Schule der Leiden, in der wir weit mehr lernen, als in der sichern Klause unsers Studirzimmers oder im Kloster.

Berührung mit Anderen ist auch nöthig, um uns zur Selbsterkenntniß zu führen. Blos wenn wir frei mit der Welt verkehren, können wir unsere Fähigkeiten richtig beurtheilen lernen. Ohne eine solche Erfahrung wird man leicht anmaßend und aufgeblasen und bleibt unter allen Umständen mit sich selbst unbekannt, obgleich man keine andere Sesellschaft gehabt hat als sich selbst.

Swift hat einmal gesagt: "Es ist eine unbestreitbare Wahrheit, daß nie Jemand eine schlechte Figur gespielt hat, der seine Talente erkannt hat, und nie Jemand eine gute, der sie verkannt hat". Viele Personen sind übrigens viel bereitwilliger, Anderen das Maß zu nehmen, als sich selbst. Ein gewisser Dr. Tronchin aus Genf sagte einmal von Rousseau: "Bringt ihn zu mir, damit ich sehe, was in ihm steckt". Wahrscheinlich würde Rousseau, der sich besser kannte, dem guten Tronchin leichter das Maß genommen haben, als Tronchin ihm.

Mithin ist allen benen, welche in der Welt etwas sein oder etwas thun wollen, ein gehöriger Grad von Selbsterkenntniß nöthig. Die letztere ist auch die erste Vorbedingung einer selbständigen persönlichen Neberzeugung. Friedrich Perthes sagte einmal einem jungen Freunde: "Was Sie thun können, wissen Sie nur zu gut, aber bevor Sie lernen, was Sie nicht können, werden Sie weder etwas Bedeutendes ausrichten, noch inneren Friedens genießen".

Wer von der Erfahrung Nugen gezogen hat, der wird sich nie so erhaben vorkommen, daß er nicht um Hülfe bitten dürfte. Wer sich für zu weise hält, um von Anderen Iernen zu können, dem wird nie etwas Großes oder Gutes gelingen. Wir müssen und Seele und Herz offen erhalten und dürfen uns nie schämen, durch die Beihülfe von Leuten, welche weiser und erfahrener sind als wir, etwas zu Iernen.

Wer durch Erfahrungen gewißigt worden ist, der sucht die Dinge, die sich seiner Beobachtung darbieten und die Beschäftigung seines täglichen Lebens bilden, richtig zu beurtheilen. Was wir als gewöhnlichen Verstand bezeichnen, das ist meistenztheils nur das Resultat gewöhnlicher, aber klug benutzer Erfahrungen. Um sie zu erlangen, braucht man nicht sowohl ein großes Talent, als Geduld, Pünktlichkeit und Wachsamkeit. Hazlitt erklärte, daß die verständigsten Leute, die man treffen könne, die Geschäfts- und Weltmänner seien, die nach dem, was sie sehen und wissen, urtheilen, und

nicht aus den Dingen, wie sie sein sollten, Untersschiede so fein wie Spinngewebe herleiten.

Aus demfelben Grunde verrathen Frauen oft mehr gesunden Verstand als Männer, da sie weniger Unsprüche machen und die Dinge naturgemäß nach dem unwillfürlichen Eindruck, den der Geift von ihnen empfängt, beurtheilen. Sie besiken ein feineres Anschauungsvermögen, fassen schärfer auf, nehmen lebhaften Antheil und passen ihr Benehmen den besonderen Awecken mehr an. Daher schreibt sich der größere Tact, den sie in der Behandlung Dritter besitzen. Frauen von scheinbar geringer Geisteskraft gelingt es häufig, das Benehmen von Männern, die zu den unlenkbarften gehören, zu zügeln und zu regeln. Pope machte der Königin Marie, Wilhelm's III. Gemahlin, ein großes Compliment, als er sagte, sie zeichne sich nicht durch Wiffen aus, wohl aber durch Klugheit, die so viel als alles Andere zusammen werth sei.

Das ganze Leben kann als eine Schule der Erfahrung bezeichnet werden, deren Zöglinge die Männer und Frauen sind. Wie in jeder Schule, muß man manches, was gelehrt wird, in gutem Glauben annehmen. Wir verstehen manche Lehre nicht und es dünkt uns hart, sie lernen zu sollen, namentlich wenn Prüfungen, Sorgen, Versuchungen und Schwierigkeiten die Lehrer sind, und doch

muffen wir ihre Lehren nicht blos annehmen, fondern auch göttliche Schickungen in ihnen erblicken.

In welchem Grade haben die Zöglinge die in der Schule des Lebens gewonnenen Erfahrungen befolgt? Wie haben sie die Gelegenheit, etwas zu lernen, benutt? Wie viel haben sie an Zucht des Herzens und der Seele, wie viel an Wachsthum der Weisheit, des Muths und der Selbstbeherrschung gewonnen? Haben sie im Glück sich ihre Reinheit bewahrt und das Leben bescheiden und mäßig genossen? Oder ist ihnen das Leben zu einer bloßen Befriedigung ihrer Selbstsucht, ohne Rücksicht auf Andere, geworden? Was haben sie durch Prüfung und Unglück gewonnen? Haben sie Geduld, Unterwürfigkeit und Gottvertrauen oder blos Ungeduld, Klagsucht und Unzufriedensheit gelernt?

Die Resultate der Ersahrung lassen sich natürlich nur nach und nach gewinnen, und der ersahrene Mann wird daher in der Zeit seine Gehülsin ersblicken. "Ich und die Zeit nehmen es mit jedem andern Paar auf", war ein Wahlspruch des Carsdinals Mazarin. Man hat gesagt, daß die Zeit tröste und verschönere, aber sie lehrt auch. Sie ist die Nahrung der Ersahrung, der Boden der Weisheit. Sie kann die Freundin und die Fesindin der Jugend sein und neben dem Alter als Trösterin

oder als Quälerin sigen, jenachdem sie gebraucht oder mißbraucht und das frühere Leben wohl oder übel angewendet worden ist.

"Die Zeit", sagt George Herbert, "ist der Reiter, welcher die Jugend bändigt." Wie hell erscheint dem jungen Menschen die Welt, wie neu, wie voll von Freuden und Genüssen. Wenn aber die Jahre vorübergehen, dann sinden wir die Welt eben so mit Schmerz wie mit Lust gefüllt. Gehen wir durchs Leben weiter, so öffnen sich manche dunkle Aussichten vor uns und zeigen uns Mühen, Leiden, Schwierigkeiten, vielleicht Unglück und Untergang. Diejenigen sind glücklich zu preisen, welche mit starker Seele und reinem Herzen durch solche Prüfungen gehen, jeder Schwierigkeit heiter entgegentreten und unter der schwersten Bürde aufrecht stehen bleiben.

Ein wenig jugendliche Gluth ist im Leben eine große Hülse und als energische Triebkraft von Rugen. Durch die Zeit wird sie allmälig abgefühlt, wie feurig sie gewesen sein mag, und durch die Erfahrung geschult und unterworsen. Sie ist aber eine zuverlässige und erfreuliche Andeutung des Charafters, die man auf die rechte Weise ermuthigen, nicht aber niederzanken und unterdrücken soll. Sie ist ein Zeichen einer frästigen und selbstlosen Natur, wie die Selbstsucht eine

fleine Seele andeutet. Das Leben mit Selbstsucht und Selbstgenügsamkeit zu beginnen, ist für die Weite und die Araft des Charakters wahrhaft verhängnißvoll. Das Leben gleicht dann einem Jahr, das keinen Frühling gekannt hat. Ohne eine edle Aussaat giebt es einen Sommer ohne Blumen und einen Herbst ohne Ernte. Die Jugend ist aber der Frühling des Lebens, in dem ohne einen richtigen Zusat von Begeisterung wenig versucht und noch weniger gethan werden wird. Dieser Zusat hilft auch unserer Arbeitskraft wesentlich, indem er uns Hoffnung und Vertrauen einslößt und uns heiter und freudig durch die trockenen Sinzelnheiten des Geschäfts und der Pflicht hins durchgehen läßt.

"Eine richtige Mischung von Romantik und Realismus", sagte Sir Henry Lawrence, "führt den Menschen am besten durchs Leben. Die Romantik oder Begeisterung ist darum so schätzbar, weil sie der menschlichen Seele die Kraft einslößt, ihre schönsten Anstrengungen zu machen und fortzusetzen." Sir Henry ermähnte junge Leute stetz, ihre Begeisterung nicht zu unterdrücken und dieses Gefühl vielmehr beständig zu pslegen und zu leiten, da es ihnen aus weisen und hohen Absichten eingeslößt sei. "Wenn die beiden Gigenschaften der Romantik und der Realität in richtiger Mischung

vorhanden sind", sagte er, "so schlägt die Realität den geraden, rauhen Pfad zu einem wünschens= werthen nud praktischen Resultat ein, während die Romantik über die Mühen der Wanderung hinweg= hilft, indem sie die tiefe Ueberzeugung einklößt, daß es selbst in diesem dunkeln und prosaischen Dasein eine Freude gebe, die nur der Eingeweihte kennen lerne, und daß ein Licht dämmere, das sich noch zum vollen Tag entwickeln werde\*)."

Für Joseph Lancaster war es bezeichnend, daß er als Knabe von nicht mehr als vierzehn Jahren, nachdem er Clarkson's Buch über den Sklavenhandel gelesen hatte, den Entschluß faßte, seine Heimath zu verlassen und nach Westindien zu gehen, um die armen Schwarzen im Bibellesen zu unterrichten. In der That machte er sich mit einer Bibel und Bunhan's "Pilgerreise" in seinem Bündel und mit einigen Schillingen in der Börse auf den Weg. Es gelang ihm sogar Westindien zu erreichen, wo er sich ohne Zweisel in großer Berlegenheit befand, wie er an die Ausführung seiner Arbeit gehen solle, als seine bekümmerten Eltern, die nun erfahren hatten, wohin er gegangen sei, ihn schleunigst zurücksholen ließen. Seine Begeisterung hatte sich nicht

<sup>\*)</sup> S. ben Artifel: "Romantif und Realismus in Indien" im Calcutta-Review.

abgekühlt, und von dieser Zeit an widmete er sich unablässig dem menschenfreundlichen Werk, die verlassenen Armen zu erziehen\*).

Der ganzen Kraft, welche die Begeisterung zu ertheilen vermag, bedarf es, um einen Mann in den Stand zu setzen, ein großes Unternehmen durch= zuführen. Dhne diese würde er durch die Schwierigsteiten und Hindernisse, denen er auf allen Seiten begegnet, entmuthigt werden, aber mit Muth und Ausdauer, von Begeisterung beseelt, fühlt er sich stark genug, jeder Gesahr zu trozen und mit jedem Hemmisse zu kämpfen. Welche Begeisterung glühte in Columbus, der, weil er an die Existenz einer neuen Welt glaubte, die Schrecken unbekannter Meere verachtete und, als seine Matrosen vers

zweifelten, gegen ihn aufftanden und ihn über Bord werfen wollten, muthig an seiner Hoffnung festhielt, bis die große neue Welt endlich am Horizont aufstieg!

Der rechte Mann läßt sich nicht entmuthigen, sondern sett immer wieder an, bis er siegt. Auf den ersten Schlag fällt kein Baum, sondern erst nach wiederholten Schlägen und nach großer Mühe. Wir seben den greifbaren Erfolg, zu dem ein Mann gelangt ift, aber wir vergessen ber Arbeiten, Leiden und Gefahren, die ihn jum Ziel geführt haben. Als ein Freund des Marschalls Lefevre ihm zu seinem Vermögen und seinen Besitzungen Glück wünschte, sagte der alte Soldat: "Beneiden Sie mich wirklich? Nun, Sie sollen diese Dinge wohlfeiler haben, als sie mir geworden sind. Kommen Sie in den Hof, ich will auf dreißig Schritt mit einer Flinte zwanzigmal auf Sie schießen, und wenn ich Sie nicht tödte, soll Ihnen Alles gehören. Wie, Sie wollen nicht? Gut; hören Sie denn, daß man mehr als tausendmal und aus größerer Nähe auf mich geschossen hat, ehe ich in die Lage gekommen bin, in der Sie mich finden".

Die Lehrlingszeit der Hindernisse ist den größten Männern nicht erspart worden. Gewöhnlich ist sie der beste Stachel und Lehrmeister des Charakters. Dft ruft sie eine Thatkraft hervor, die ohne sie

geschlummert haben würde. Wie bei Sonnenfinsternissen zuweilen Kometen zum Vorschein kom=
men, so offenbaren sich bei plötzlichen Unglücksfällen Helben. Es sieht so aus, als ob das Genie
in gewissen Fällen, dem Feuerstein gleich, den
man mit dem Stahl schlägt, des scharfen und
plötzlichen Schlags des Unglücks bedürse, um den
göttlichen Funken hervorsprühen zu lassen. Es
giebt Naturen, welche mitten unter Prüfungen
blühen und reisen, in einem Luftkreise von Ruhe
und Behagen aber blos verwelken und absterben
würden.

Es ist daher für die Menschen gut, durch Schwierigkeiten zum Handeln aufgestachelt und im Selbstvertrauen gestärkt zu werden, statt ihr Leben in nutloser Gleichgültigkeit und Trägheit zu verschlummern. Der Kampf ist die Vorbedingung des Sieges. Gäbe es keine Hindernisse, so wären auch keine Anstrengungen nöthig; gäbe es keine Versuchungen, so übten wir uns nicht in Selbstbeherrschung und unsere Tugend hätte keinen Werth; gäbe es keine Leiden und Prüfungen, so würden wir nicht zur Geduld und Ergebung erzogen. Mithin sind Schwierigkeiten, Unsälle und Leiden nicht blos Uebel, sondern oft die beste Quelle der Kraft, Zucht und Tugend.

Aus demselben Grunde ist es für einen Mann

häufig ein Glück, mit der Armuth kämpfen und sie besiegen zu müssen. "Wer im Feuer gestanden hat", sagt Carlyle, "sei es auch blos gegen Armuth und harte Arbeit, der wird stärker und erfahrener werden als derjenige, welcher während der Schlacht zurückbleibt und vielleicht zwischen den Proviant= wagen steckt."

Manche Gelehrte haben lieber Armuth ertragen, als sich der geistigen Nahrung beraubt. Der Reichthum lastet schwerer auf der Seele. "Ich kann zur Armuth blos sagen", lesen wir bei Richter, "sei willkommen, stelle dich aber im Leben nicht zu spät ein." Die Armuth, sagt Horaz, trieb ihn zur Dichtkunst und führte ihn bei Barus, Birgil und Mäcenas ein. "Hindernisse", sagt Michelet, "sind starke Antriebe. Ich habe ganze Jahre von einem Birgil gelebt und mich dabei wohlbesunden. Sin einzelner Band von Racine, zufällig bei einem Antiquar vorgefunden, hat den Dichter von Toulon geschaffen."

Von den Spaniern sagt man sogar, daß sie sich über die Armuth des Cervantes durchschnittlich freuten, denn ohne sie würde er seine großen Werke wahrscheinlich gar nicht geschrieben haben. Als der Erzbischof von Toledo den französischen Sessandten in Madrid besuchte, sprachen die Herren im Gefolge des Letzteren ihre hohe Bewunderung

der Schriften des Verfassers von "Don Quigote" aus und deuteten an, daß sie den Mann, der ihnen einen solchen Genuß verschafft habe, kennen zu lernen wünschten. Darauf wurde ihnen die Antwort gegeben, daß Cervantes seinem Vaterlande im Heer gedient habe und jetzt alt und arm sei. "Wie", rief einer der Franzosen, "lebt Señor Cervantes nicht in guten Umständen? Weßhalb unterstützt man ihn da nicht aus dem Staatsschaße?" "Vershüte Gott", lautete die Entgegnung, "daß man seine Noth jemals lindere, denn sie treibt ihn zum Schreiben und seine Armuth macht die Welt reich."

Nicht so sehr das Glück wie das Unglück, nicht so sehr der Neichthum wie die Dürftigkeit erweckt die Beharrlichkeit starker und gesunder Naturen, entwickelt ihren Charakter und stachelt ihre Energie an. Burke sagte von sich selbst: "Zum Gesetzgeber bin ich nicht gewickelt, gewiegt und gehätschelt worden. "Kämpfe gegen die Widerwärtigkeiten ans muß der Wahlspruch eines Mannes wie Sie sein". Vielen Menschen braucht man blos ein großes Hinderniß in den Weg zu werfen, um die Kraft ihres Charakters und Genies hervorzulocken, und ist diese Schwierigkeit einmal überwunden, so wird sie zum mächtigken Antrieb sernerer Fortschritte.

Es ist ein großer Frrthum, wenn man meint, daß der Erfolg die Menschen zu Erfolgen führe;

weit öfter geschieht das durch Niederlagen. Ihre besten Erfahrungen erwerben sich die Menschen durch die unvergeflichen Mißerfolge, die sie beim Verkehr mit Anderen in den Geschäften des Lebens erlitten haben. Solche Niederlagen ermuntern jeden ver= ständigen Menschen zu einer bessern Führung, zu größerem Tact und zur Selbstbeherrschung, um fünftig mehr Glück zu haben. Frage den Diplo= maten und er wird Dir sagen, daß er seine Kunst viel weniger durch Erfolge erlernte, als dadurch, daß er zurückgeschlagen, besiegt, durchkreuzt und betrogen wurde. Lehre, Studium, Rath und Beispiel hätten ihn nie jo gut unterrichten können, als seine Niederlagen es gethan haben. Erfahrungen haben ihn in die Schule genommen und ihm gezeigt, was er zu thun und was er zu unterlassen hat. Das Lettere ift für den Diplomaten häufig das Wichtigite.

Manche müssen darauf gesaßt sein, einmal über das andere zu scheitern, ehe sie siegen. Besigen sie Kraft, so wird der Fehlschlag blos dazu dienen, ihren Muth zu wecken und sie zu neuen Anstrengungen anzutreiben. Talma, der größte aller französischen Schauspieler, wurde ausgepsissen, als er die Bretter zum ersten Mal betrat. Lacordaire, einer der besten Prediger unserer Tage, gelangte erst nach wiederholten Niederlagen zu Ruf. Mon=

talembert sagte von seinem ersten Auftreten in der Kirche St. Roch: "Er scheiterte vollständig, und beim Hinausgehen aus der Kirche sagte Jedermann: Talent mag er haben, ein Prediger wird er nie". Unermüdlich erneuerte er seine Versuche, und zwei Jahre später predigte er in Notre-Dame vor Mensichenmengen, wie seit Bossuet und Massillon wenige französische Prediger sie angezogen hatten.

Als Cobden in einer öffentlichen Versammlung zu Manchester seine erste Rede hielt, brach er voll= ständig zusammen, so daß der Vorsitzende um Entschuldigung für ihn bat. Sir James Graham und Disraeli fielen zum erften Mal ebenfalls durch und wurden ausgelacht, um erst nach großen Anstrengungen Erfolge zu erlangen. Graham ge= rieth so in Verzweiflung, daß er das öffentliche Reden aufgeben wollte. Er sagte zu seinem Freunde Sir Francis Baring: "Ich habe es auf jede Beise versucht, unvorbereitet, nach einzelnen Notizen, Alles auswendig lernend, und kann es nicht. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich fürchte, daß es mir nie gelingt". Dank feiner Beharrlichkeit wurde Graham wie Disraeli noch einer der besten und glücklichsten Parlamentsredner.

Mancher, der in einer Richtung scheiterte, ist dadurch zu Anstrengungen in einer andern Richtung veranlaßt worden. Daß Prideaux als Candidat

für den Posten eines Kirchenschreibers durchfiel. führte dazu, daß er sich der Wissenschaft widmete und schließlich Bischof von Worcester wurde. Als Boileau, der ursprünglich Rechtsgelehrter war, in einem Proceß seine erste Rede hielt, blieb er unter schallendem Gelächter stecken. Er versuchte es nun mit der Kanzel und fiel auch durch. Dann wendete er sich zur Dichtung und hatte Glück. Fontenelle und Voltaire scheiterten als Gerichtsredner beide. Auch Cowper blieb aus Kleinmuth und Schüchtern= beit steden, als er in einem Proces seine erste Rede hielt, und erweckte dann die englische Dichtkunst wieder. Montesquieu und Bentham scheiterten als Rechtsgelehrte und vertauschten ihren Beruf mi einem andern, der ihnen besser zusagte. Goldsmith bestand die ärztliche Prüfung nicht, schrieb aber "Das verlassene Dorf" und den "Landprediger von Wakefield", während Addison als Redner durchfiel, aber mit "Sir Roger de Coverley" und mit seinen vielen berühmten Artikeln im "Zuschauer" um so mehr Glück hatte.

Selbst die Beraubung irgend eines wichtigen Sinnes, z. B. des Gesichts oder des Gehörs, hat muthige Männer nicht abgeschreckt, den Kampf des Lebens glücklich fortzusehen. Als Milton mit Blindeheit geschlagen wurde, erhielt er sich aufrecht und ging geradeaus. In der Periode seines Lebens,

als er am meisten litt, alt, krank, arm, blind, verleumdet und verfolgt war, schrieb er seine bedeutendsten Werke.

Das Leben einiger der größten Männer ift ein fortgesetzes Ringen mit Schwierigkeiten und schein= baren Niederlagen gewesen. Dante schrieb sein größtes Werk in Armuth und Verbannung. Gine feindliche Partei vertrieb ihn aus seiner Vaterstadt, überlieferte sein Saus dem Pöbel zur Plünderung und verurtheilte ihn zum Feuertode. Als ein Freund ihm sagte, daß er nach Florenz zurückfehren könne, wenn er um Verzeihung und Begnadigung bitte, antwortete er: "Nein, das ist nicht der Weg, der mich in mein Vaterland zurückführen kann. Eiligen Schrittes werde ich kommen, wenn Du mir einen Weg zeigst, der dem Ruf und der Chre Dante's nichts schadet, aber wenn es keinen solchen Weg nach Florenz giebt, so wird mich die Stadt nicht wiedersehen". Da seine Feinde unversöhnlich blieben, so starb Dante nach zwanzigjähriger Verbannung in der Fremde. Selbst nach dem Tode verfolgten sie ihn, denn sein Buch über die Monarchie wurde in Bologna auf Befehl des päpstlichen Legaten öffentlich verbrannt.

Auch Camoens schrieb seine großen Dichtungen meistens in der Verbannung. Der Einsamkeit von Santarem müde, schloß er sich einem Zuge gegen die Mauren an und zeichnete sich durch seine Tapferkeit aus. Beim Entern eines feindlichen Schiffs verlor er ein Auge. Zu Goa in Oftindien sab er mit Unwillen, wie grausam die Eingeborenen von den Portugiesen behandelt wurden und machte dem Statthalter Vorstellungen dagegen. In Folge dessen wurde er aus der Niederlassung verwiesen und nach China geschickt. Im Laufe seiner späteren Abenteuer und Unfälle litt er Schiffbruch und rettete blos sein Leben und die Handschrift seiner "Lufiade". Verfolgungen und Entbehrungen ichienen überall sein Loos zu sein. In Macao wurde er ins Gefängniß geworfen. Als er frei geworden war, segeste er nach Lissabon, wo er nach sechszehn= jähriger Abwesenheit arm und ohne Freunde ankam. Seine "Lusiade", die er kurz darauf veröffentlichte. brachte ihm viel Ruhm, aber kein Geld ein. Ohne seinen alten oftindischen Sklaven Antonio, der in den Straßen für seinen Herrn bettelte, würde Camvens verhungert sein\*). Endlich starb er in

<sup>\*)</sup> Als ein Cavalier Namens Ruy de Camera Camoens besuchte, um eine poetische Uebertragung der sieben Bußpsalmen bei ihm zu bestellen, hob der Dichter den Kopf von seinem ärmlichen Lager, zeigte auf seinen treuen Staven und sagte: "Als ich dichtete, da war ich noch jung, heiter und durch die Liebe der Damen beglückt, jetzt aber bin ich ein versorener und verlassener Bettler. Dort steht mein armer Antonio, der vier Groschen von mir verlangt, um etwas Kohlen kausen zu

einem öffentlichen Armenhause, von Krankheiten und Entbehrungen verzehrt. Seinem Grabe gab man die Inschrift: "Hier liegt Luis de Camvens; er übertraf alle Dichter seiner Zeit, lebte arm und elend und starb eben so im Jahre 1579". Diese schimpflichen aber wahren Angaben sind seitdem entfernt und durch eine lügenhafte und schwülstige Grabschrift ersetzt worden.

Selbst Michel Angelo war während des größten Theils seines Lebens den Verfolgungen von neidischen Sdelleuten, gemeinen Priestern und schmutigen Menschen jeden Ranges ausgesetzt, die ihn nicht liebten und nicht verstanden. Als Paul IV. an seinem "Jüngsten Gericht" Mehreres tadelte, besmerkte der Künstler: "Der Papst thäte besser, wenn er sich mit der Abstellung der Unordnungen und Sittenlosigseit, welche die Welt schänden, beschäftigte, als meine Kunst bekrittelte".

Auch Tasso war das Opfer fast unaufhörlicher Verfolgungen und Verleumdungen. Nachdem er sieben Jahre im Frrenhause gewesen war, wanderte er in Italien umher, und als er auf dem Sterbestett lag, schrieb er: "Ich will nicht über die Vosheit des Glücks klagen, weil ich von der Uns

können. Ich kann sie ihm nicht geben". Der Cavalier verschloß sein Herz und seine Börse und verließ bas Zimmer. So benahmen sich die Granden Bortugals.

dankbarkeit der Menschen nicht sprechen mag, denen es gelungen ist, mich als Bettler ins Grab zu stoßen".

Die Zeit führt aber merkwürdige Vergeltungen herbei. Die Verfolger und die Verfolgten wechseln häufig die Plätze, und die letztern werden groß, die erstern ehrlos. Selbst die Namen der Verfolger würden lange vergessen sein, wenn sie nicht mit der Geschichte der Männer, welche sie verfolgt haben, in Verbindung ständen. Wer würde ohne Tasso's Einkerkerung von dem Herzog Alfonso von Ferrara etwas wissen, oder wer von der Existenz Herzogs Karl von Württemberg gehört haben, wenn Schiller nicht kleinlich von ihm verfolgt worsden wäre?

Die Wissenschaft hat ebenfalls ihre Märtyrer, die sich durch Schwierigkeiten, Verfolgungen und Leiden zum Licht durchgekämpft haben. Auf Bruno, Galilei und Andere, die wegen der angeblichen Keherei ihrer Ansichten verfolgt wurden, brauchen wir nicht zurückzukommen. Es hat unter den Männern der Wissenschaft noch andere Unglückliche gegeben, die ihr Genius vor der Wuth ihrer Feinde nicht geschützt hat. Bailly, der berühmte französische Astronom, der auch Maire von Paris gewesen war, und Lavoisier, der große Chemiker, wurden in der ersten Revolution beide geköpft.

Als der Lettere, nachdem er zum Tode verurtheilt war, um einige Tage Aufschub bat, um
das Resultat gewisser Versuche, die er während
seiner Haft gemacht hatte, festzustellen, wies das
Gericht seine Vitte zurück und ordnete seine augenblickliche Hinrichtung an, wobei einer der Richter
bemerkte, daß die Republik keine Natursorscher
brauche. In England mußte Dr. Priestley, der
Vater der modernen Chemie, erleben, daß man
ihm unter dem Geschrei: "Reine Natursorscher!"
das Haus über dem Kopse anzündete und seine
Vibliothek zerstörte. Man zwang ihn, aus seinem
Vaterlande zu fliehen und seine Gebeine in fremde
Erde zu legen.

Mehrere der größten Entdecker haben ihr Werk mitten unter Verfolgungen, Schwierigkeiten und Leiden verrichtet. Columbus, der die neue Welt entdeckte und sie der alten als Erbschaft hinterließ, wurde sein Leben lang verfolgt, verleumdet und von denen, welche er bereichert hatte, ausgeplündert. Daß Vogel in Wadai ermordet wurde, nachdem er am Venue-Strome wichtige Entdeckungen gemacht hatte und weiter als irgend ein Europäer gegen Süden vorgedrungen war, daß Leichhardt, indem er von Port-Essington quer durch den australischen Continent zur Westküste vorzudringen suchte, spurlos verschwand, daß Franklin im Schnee um-

kam, nachdem er vielleicht die langgesuchte nordwestliche Durchfahrt gefunden hatte, sind einige der traurigsten Ereignisse in der Geschichte der Entdeckungen.

Der Seefahrer Flinders, der fechs Jahre auf Isle de-France im Gefängniß lag, hatte ein besonders hartes Schicksal. Im Jahre 1801 segelte er auf dem "Investigator" von England ab, um auf Entdeckungen auszugehen und Vermessungen vorzu= nehmen. Obgleich Frankreich und England im Kriege mit einander waren, besaß er einen fran= zösischen Paß, welcher alle französischen Statthalter anwies, ihm im beiligen Interesse der Wissenschaft Schutz und Unterstützung zu gewähren. Im Laufe seiner Reise nahm er einen großen Theil Australiens, des Van=Diemens=Landes und der benachbarten Inseln auf. Der Investigator' mußte wegen seiner Baufälligkeit verlassen werden, und Flinders begab sich an Bord der nach England bestimmten Borpoise', um der Admiralität die Resultate seiner dreijährigen Arbeiten vorzulegen. Unterwegs scheiterte das Schiff auf einem Riff der Südsee, und Flinders bestieg mit einem Theil der Mannschaft ein offenes Boot, mit dem sie Port-Jackson glücklich erreichten, obgleich dieser Hafen von dem Schauplat ihres Schiff= bruchs nicht weniger als 750 Seemeilen entfernt war. hier verschaffte er sich einen kleinen Schooner, den Cumberland', der nicht größer als ein Canalboot

war, und kehrte nach dem Riff zurück, um die übrige Mannschaft abzuholen. Nachdem er sie gerettet hatte, ging er nach England unter Segel, mußte aber Isle-de-France anlaufen, wo fein Schiff im sinkenden Zustande ankam. Zu seinem Erstaunen beachtete man feinen frangofischen Pag nicht und warf ihn mit seiner ganzen Mannschaft ins Ge= fängniß, wo man ihn mit grausamer härte behan= belte. Er empfand die Schrecken des. Kerkers um fo mehr, als er mußte, daß Baudin, der französische Seefahrer, dem er bei feiner Bermeffung der auftra= lischen Küste begegnet mar, Europa zuerst erreichen und das Verdienst aller Entdeckungen, die er gemacht hatte, für sich in Anspruch nehmen werde. Es - fam fo, wie er gefürchtet hatte, denn während Flinders noch in Isle=be=France gefangen lag, wurde der französische Atlas der neuen Entdeckungen veröffentlicht und jeder Punkt, den Flinders und bessen Vorgänger bestimmt hatten, neu benannt. Als er nach sechsjähriger Gefangenschaft endlich in Freiheit kam, war seine Gesundheit vollständig gebrochen, aber bis zum letten Augenblicke fuhr er im Zeichnen seiner Karten und im Niederschreiben seiner Erläuterungen fort. Er lebte gerade lange genug, um das lette Blatt für die Presse fertia machen zu können, und starb an demselben Tage. an dem sein Werk veröffentlicht wurde.

Muthige Männer haben eine erzwungene Sinsfamkeit oft dazu benußt, Werke von großer Besteutung auszuführen. In der Sinsamkeit sindet die Leidenschaft für geistige Volkommenheit ihre beste Nahrung. Die Seele verkehrt allein mit sich selbst, die ihre Energie zu einer ungewöhnlichen wird. Ob ein Mann von der Sinsamkeit Nußen zieht oder nicht, wird freilich hauptsächlich von seinem Temperament, seiner Ausbildung und seinem Charakter abhängen; während bei dem großdenkenzben Manne die Sinsamkeit das reine Herz noch reiner macht, wird sie bei kleinen Seelen nur dazu dienen, das harte Herz noch mehr zu verhärten, denn ist die Einsamkeit für große Geister eine Nahrungsquelle, so ist sie für kleine eine Qual.

Im Gefängnisse schrieb Boethius seine, Tröstungen der Philosophie", und Grotius seinen "Commentar zu St. Matthäus", der für sein Meisterwerk biblisscher Kritik gilt. Buchanan dichtete seine schönen "Umschreibungen der Psalmen", während er in der Zelle eines portugiesischen Klosters gefangen saß. Campanella, der italienische Mönch und Patriot, kam in den Verdacht des Hochverraths und lebte siebenundzwanzig Jahre in einem neapolitanischen Verließ, wo er, des Tageslichts beraubt, seine "Stadt der Sonne" schrieb, die so viele Auflagen erlebt hat und in die meisten der europäischen

Sprachen übersett worden ist. Während seiner dreisährigen Haft im Tower schrieb Raleigh seine "Geschichte der Welt", ein großangelegtes Werk, von dem er blos die ersten fünf Bücher beenden konnte. Luther übersette in seinen einsamen Stunden auf der Wartburg die Bibel und schrieb die berühmten Abhandlungen und Ermahnungen, durch die er ganz Deutschland in Bewegung setze.

Dem Umstande, daß John Bunhan in den Kerfer geworfen wurde, verdanken wir wahrscheinlich "Die Pilgerreise". Er war auf sich selbst angewiesen, und da er keine Gelegenheit zum Handeln fand, so richtete er seinen ernsten Geist auf ernstes Denken. In der That hörte seine schriftstellerische Thätigkeit auf, sobald er seine Freiheit wieder erlangte. Auch seine "Nebersließende Gnade" und den "Heiligen Krieg" schrieb er im Kerker. Bunhan verbrachte im Gefängniß von Bedsord, kleine und unsichere Freiheitsperioden abgerechnet, nicht weniger als zwölf Jahre\*), und dieser langen Haft haben

<sup>\*)</sup> Eines Tages fam ein Duäfer mit einer "Botichaft vom Herrn" zu Bunyan und erzählte ihm, daß er in ber Hälfte aller englischen Gefängnisse gewesen sei und sich freue, ihn endlich gefunden zu haben. Bunyan antwortete: "Hätte ber Herr Dich geschickt, so würde es Dir nicht so schwer geworden sein, mich zu sinden, denn Gott weiß, daß ich seit sieben Jahren im Gefängniß von Bedford sitze".

wir höchst wahrscheinlich das Werk zu verdanken, das Macaulay die schönste Allegorie der Welt genannt hat.

Silvio Pellico verbrachte zehn Jahre in österreichischen Festungen und acht davon auf dem
Spielberg in Mähren. Dort schrieb er ohne ein
anderes Material, als sein reiches und lebhastes
Gedächtniß es ihm darbot, seine reizenden "Denkwürdigkeiten" und wußte aus den kurzen Besuchen
der Tochter des Schließers und den farblosen
Ereignissen seines eintönigen Lebens eine Welt des
Gedankens und gesunder Menschenliebe zu gestalten.

Razinsty, der große Wiedererwecker der ungarischen Literatur, lag in den Kerkern von Pest, Brünn, Kufstein und Munkacs sieben Jahre, in denen er sein "Tagebuch meiner Haft" schrieb und unter anderen Werken Sterne's "Empfindsame Reise" übersetzte, während Kossuth sich seine zweijährige Haft in Pest dadurch erleichterte, daß er Englisch lernte, um den Shakespeare im Original lesen zu können.

Männer wie diese scheinen, wenn sie ihre gessetzliche Strafe erleiden, gescheitert zu sein, und doch ist das durchaus nicht so. Häusig haben Persönlichkeiten, die ihr Ziel gänzlich versehlt zu haben schienen, einen weit mächtigeren und nachshaltigeren Einfluß auf ihr Geschlecht geübt, als

Andere, deren Laufbahn eine Reihe ununterbrochener Erfolge gewesen ist. Die Wirksamkeit eines Mannes hängt nicht davon ab, ob seine Anstrengungen unmittelbar gelungen ober gescheitert sind. Der Märtyrer ist nicht unterlegen, wenn die Wahrheit, für die er gelitten hat, durch sein Opfer einen frischen Glanz gewinnt\*). Der Patriot, der fein Leben für seine Sache hingiebt, beschleunigt dadurch vielleicht ihren Sieg, und diejenigen, welche als Vorkämpfer einer großen Bewegung fallen, öffnen oft denjenigen den Weg, welche ihnen folgen und über ihre Leichen in die Festung eindringen. Der Triumph einer guten Sache kann lange auf sich warten lassen, aber kommt er, so verdankt man ihn ebensowohl denen, welche bei den ersten Ver= juchen zu Grunde gegangen sind, als denen, welche ichließlich den Sieg erfochten haben.

Das Beispiel eines großen Todes begeistert Undere eben so, wie das Beispiel eines edlen

<sup>\*) &</sup>quot;Eine Stelle in ber Vorlejung bes Grafen von Carlisle über ben Papft: "Der himmel ift benjenigen bestimmt, welche in dieser Welt gescheitert sind" — hat mich, als ich sie in einer Zeitung gelesen, mehre Jahre lebhaft beschäftigt und ist für mich eine reiche Gedankenader geworden, in der ich emsig grub, und immer dachte ich babei an ben Kreuzestod, der scheinbar eine Riederlage war." ("Leben und Briese Robertson's von Brighton", II, 94.)

Lebens. Eine schöne Handlung stirbt nicht mit dem, welcher sie verrichtet hat, sondern lebt weiter und ruft bei denjenigen, welche den Todten überleben und sein Andenken in Ehren halten, gleiche Thaten hervor. Bon manchem großen Manne kann man beinahe sagen, daß er erst dann zu leben begonnen hat, als er gestorben ist.

Die Namen der Männer, welche für den Glauben, die Wahrheit und die Wissenschaft gelitten haben, sind diejenigen, welche von den Menschen am höchsten geachtet und verehrt werden. Diese Männer sind untergegangen, aber ihr Wirken hat sie übersledt. Ihren Körper hat ein Gefängniß umschlossen, ihre Gedanken haben sich nicht von Mauern hemmen lassen. Sie sind in die Welt hinausgedrungen und haben der Macht ihrer Verfolger getrott.

Milton hat den Ausspruch gethan: "Wer am besten dulden kann, der kann am besten handeln". Viele der größten Männer haben, von Pflichtgefühl beseelt, ihre Arbeit unter Leiden, Prüfungen und Schwierigkeiten verrichtet. Sie sind gegen den Strom geschwommen und erschöpft am User angekommen, um auf den Sand zu sinken und zu sterben. Sie haben ihre Pflicht gethan und ihr Leben gern geopfert. Ueber solche Menschen hat der Tod keine Gewalt, und ihr heiliges Gedächtniß lebt immer fort, um uns zu trösten, zu reinigen

und zu segnen. "Leben heißt für uns Alle leiden", sagt Goethe. "Niemand als Gott allein wird uns zur Nechenschaft rufen. Laßt uns den Todten keine Borwürfe machen! Nicht was sie gefehlt, oder was sie erlitten, sondern blos was sie gethan haben, sollte die Ueberlebenden beschäftigen."

Glück und Behagen prüfen den Menschen nicht so und bringen das Gute, das in ihm liegt, nicht jo zum Vorichein, als Versuchungen und Schwierig= feiten. Das Unglück ist der Prüfstein des Charakters. Wie gewisse Kräuter zerrieben werden müssen, um ihren füßesten Duft auszuhauchen, so bedürfen ge= wisse Naturen der Prüfung durch Leiden, wenn ihre ganze Trefflichkeit offenbar werden foll. Durch Prüfungen werden bäufig Tugenden enthüllt und verborgene Schönheiten ans Licht gezogen. Scheinbar nukloje und gedankenloje Menichen haben, wenn man sie in schwierige und verantwortliche Stellungen brachte, eine ungeahnte Charakterkraft entwickelt. Wo man vorher blos Schwäche und Selbstgefällig= feit fah, da gewahrt man jest Kraft und Selbst= verleugnung.

Wie es keinen Segen giebt, der nicht in Unheil verkehrt werden kann, so giebt es keine Prüfung, die nicht zum Segen werden kann. Alles hängt davon ab, ob wir die Lehre benutzen oder nicht.

An vollkommenes Glück soll man in dieser Welt nicht denken. Ließe es sich erreichen, so würde es keinen Rugen bringen. Die schlechteste Religion von allen ist die Reiigion des Vergnügens und der Bequemlichkeit. Schwierigkeiten und selbst Niederlagen sind weit bessere Lehrer. Sir Humphry Davy sagte: "Zu viel Glück bringt sogar im Privatleben dem sittlichen Menschen Schaden und führt ein Benehmen herbei, welches mit Leiden endet, oder stets gegen den Reid, die Verleumdung oder die Bosheit Anderer zu kämpsen hat".

Miederlagen bessern den Charafter und fräftigen die Natur. Selbst die Sorge ist auf eine geheimnißvolle Weise mit der Freude verbunden und mit der Zärtlichkeit verschwistert. John Bunyan sagte einmal: "Wenn es erlaubt wäre, so würde er um größere Heimsuchung bitten, um größern Trost zu sinden". Als man über die Geduld staunte, mit der eine arme Araberin ein schweres Leid ertrug, sagte sie: "Wenn wir Gott ins Antlitz schauen, so fühlen wir seine Hand nicht".

Das Leiden ist ohne Frage eben so eine göttliche Schickung wie die Freude, hat aber auf die Zucht des Charakters weit mehr Ginfluß. Es macht die Natur keusch und sanst, sehrt geduldige Ergebung und ruft die tiefsten wie die erhabensten Gedanken hervor\*). Leiden können ausdrücklich dazu bestimmt sein, die höchsten Eigenschaften des Mensichen auszubilden und zu entwickeln. Hält man Glück für das Endziel des Daseins, so kann die Sorge die unumgängliche Vorbedingung sein, dasselbe zu erreichen. Darum hat St. Paulus das christliche Leben so schön beschrieben "als gezüchtigt und nicht getödtet, als sorgenvoll und doch stets freudig, als arm und doch Viele bereichernd, als nichts habend und doch im Besit aller Dinge".

Selbst der Schmerz ist nicht blos Schmerz. Auf der einen Seite berührt er sich mit dem Leiden, auf der andern Seite mit dem Glück. Denn der Schmerz ist gleich der Sorge ein Heilmittel. Das Leiden ist von der einen Seite betrachtet ein Unglück und von der andern betrachtet eine Schule. Wäre das Leiden nicht, so würde bei vielen Menschen der beste Theil ihrer Natur in einem tiesen Schlase

<sup>\*) &</sup>quot;Was ist es", fragt Helps, "was die meisten und tiefsten Gedanken des menschlichen Geschlechts hervorrust? Es ist nicht die Gesehrsamkeit, nicht die Geschäftsthätigkeit und nicht einmal der Stachel der Triebe. Das Leiden ist es, und darin liegt vielleicht der Grund, daß es in der Welt so viele Leiden giebt. Der Engel, der herniederstieg, um das Wasser zu bewegen und heilkräftig zu machen, übersbrachte vielleicht kein so großes Geschenk, als der Engel, welcher den Leidenden die Krankheit brachte, welche sie guälte."

liegen. Ja man könnte fast sagen, daß Schmerzen und Sorgen bei manchen Menschen die unentbehrzlichen Bedingungen des Erfolgs und die nothewendigsten Mittel zur Erweckung und höchsten Entwickelung ihres Genies sind. Glaubt man, daß Burns so schön gesungen haben würde, wenn er reich, hoch angesehen gewesen und im eigenen Wagen gesahren wäre? Oder Byron, wenn er ein behäbiger und glücklich verheiratheter Kanzler oder Generalpostmeister gewesen wäre?

Zuweisen erweckt ein großer Schmerz eine unempfindliche Natur zum Leben. "Was weiß der,
welcher nicht gelitten hat?" fagte ein Weiser. Als Reboul von Dumas gefragt wurde: "Was machte Sie zum Dichter"? antwortete er: "Leiden!" Der Tod seiner Frau und seines Kindes trieb ihn in die Einsamseit, wo er eine Linderung seines Kummers suchte und sie schließlich in der Dichtkunst fand\*). Ein häusliches Unglück war es auch, dem wir die schönen Schriften von Frau Gaskell verdanken. "Um sich eine Erholung im höchsten Sinne des Worts zu verschaffen", sagt ein neuer Schriftsteller, der sie persönlich gekannt hat, "und um der großen Leere eines Lebens zu entgehen, aus

<sup>\*)</sup> Reboul, ursprünglich ein Bäcker in Nismes, hat viele schöne Gebichte geschrieben, unter benen "Der Engel und bas Kind" wohl am höchsten steht.

dem ein geliebtes Wesen geschieden war, begann sie jene Reihe herrlicher Schöpfungen, welche dazu gedient haben, die Zahl unserer Bekannten zu vermehren und selbst den Kreis unserer Freunde zu erweitern."

Viele der besten und nühlichsten Arbeiten sind von Männern und Frauen mitten in Trübsal versichtet worden, zuweilen aus Bedürsniß nach Trost, zuweilen aus einem Pflichtgefühl, das den persönslichen Kummer überwand. "Wäre ich nicht ein so großer Invalide gewesen", sagte Dr. Darwin zu einem Freunde, "so hätte ich nicht die Hälfte meiner Arbeiten verrichtet." Dr. Donne sagte einmal von seiner Kränklichkeit: "Sie und meine anderen Freunde haben von meinen häusigen Fiebern den Vortheil, daß ich um so öfter am Thore des Himmelsstehe und wegen der Einsamkeit und engen Haft, zu der ich verurtheilt bin, um so häusiger beim Gebet bin, bei dem ich Sie und meine anderen theuren Freunde nicht vergesse".

Schiller schuf seine größten Trauerspiele unter Körperleiden, die fast zur Folter stiegen. Händel war nie größer, als da er, durch einen Schlagsluß an die Nähe des Todes gemahnt und mit Kummer und Sorgen kämpfend, sich an sein Pult setze, um die großen Werke zu componiren, die seinen Namen unsterblich gemacht haben. Mozart vollendete seine

großen Opern und schrieb zulett noch an seinem Requiem, als er von Schulden gedrückt wurde und mit einer schlimmen Krankheit zu kämpfen hatte. Beet-hoven schusse größten Werke unter den drückendsten Sorgen und als er fast ganz taub geworden war. Der arme Schubert wurde nach einem kurzen, aber glänzenden Leben im Alter von zweiunddreißig Jahren ins Grab gelegt und besaß bei seinem Tode weiter nichts als seine Handschriften, die Kleider auf seinem Leibe und dreiundsechszig Gulden baares Geld. Einige der schönsten Schriften Lamb's entstanden unter schweren Sorgen, und Hood's scheinbare Fröhlichkeit kam oft aus einem bekümmerten Herzen.

In der Wissenschaft haben wir das schöne Beispiel des leidenden Wollaston, der noch in den letzten Stadien seiner tödtlichen Krankheit seine gezählten Stunden der Aufgabe widmete, die verschiedenen Verbesserungen und Entdeckungen, die er gemacht hatte, einem Schreiber zu dictiren, damit nicht verloren gehe, was er zum Nutzen seiner Mitmenschen ergründet hatte.

Trübsal erweist sich häufig als verkleideter Segen. "Fürchte die Dunkelheit nicht", sagte der persische Weise; "vielleicht verbergen sich die Quellen des Lebenswassers in ihr." Die Erfahrung ist oft bitter, aber gesund, und blos in ihrer Schule

Iernen wir dulden und ftark sein. Durch Prüfungen erreicht der Charakter seine höchsten Formen und durch Leiden gelangt er zur Vollendung. Selbst aus dem tiefen Kummer schöpft der geduldige und nachdenkliche Geist reichere Weisheit, als der Genuß sie ihm gewähren kann.

"Bedenke", sagte Jeremias Taylor, "daß unglückliche Zufälle und ein Zustand der Betrübniß
eine Schule der Tugend sind. Sie machen uns
nüchtern im Geist und gemäßigt im Nath, beseitigen
unsern Leichtsinn und machen uns den Gewohnheitssünden abwendig. Gott, der die Welt weise und
barmherzig regiert, würde nicht so manche Leiden
zugelassen und sie besonders den tugendhaftesten
und flügsten Männern geschickt haben, wenn er
nicht wollte, daß sie eine Schule des Trostes, der
Tugend und der Weisheit, ein Prüfstein der Geduld,
ein Ringen um die Krone des Christen und das
Thor des Ruhmes werden sollten\*)."

An einer andern Stelle sagt er: "Niemand ist elender, als wer kein Unglück gehabt hat. Er ist nicht geprüft worden, ob er gut oder schlecht sei, und Gott krönt nie Tugenden, die bloße Anslagen und Fähigkeiten sind. Nur tugendhafte Handlungen haben auf Belohnung zu hoffen".

<sup>\*) &</sup>quot;Beiliges Leben und Sterben", Kapitel II, Abschnitt 6.

Der Erfolg an sich erzeugt kein Glück, ja es ereignet sich sogar nicht selten, daß derjenige die größten Lebensfreuden hat, welchem im Leben das Wenigste erreichbar gewesen ist. Niemand hatte im Leben schönere Erfolge als Goethe, dem eine vorzügliche Gesundheit, Ehre, Macht und genügend viel von den Gütern der Welt zu Theil wurde, aber er bekannte, daß er im Lauf seines Lebens nicht fünf Wochen wahrhaft glücklich gewesen sein Als der Kalif Abdelrahman einen Rückblick auf die fünfzig-Jahre seiner glorreichen Regierung warf, fand er, daß er blos vierzehn Tage lang eines reinen und echten Glücks genossen habe\*). Kann man da nicht sagen, daß das Streben nach bloßem Glück ein Frrthum ist?

Ein Leben, das lauter Sonnenschein ohne Schatten, lauter Freuden ohne Sorgen, lauter Genüsse ohne Schmerzen wäre, würde gar kein Leben sein, wenigstens kein menschliches Leben. Man nehme das Loos des Glücklichsten, es ist nichts als verworrenes Garn. Es besteht aus Sorgen und Freuden, und die Freuden schmecken der Sorgen wegen um so süßer, aus Gewinn und Berlust, die einander ablösen und uns wechselsweise traurig oder froh machen. Selbst der Tod macht

<sup>\*)</sup> Gibbon's "Niedergang und Fall des römischen Reichs", X, 40.

uns das Leben schöner, denn er verbindet uns inniger, so lange wir hier zusammen weilen. Dr. Thomas Browne hat den Satz aufgestellt, daß der Tod eine der nothwendigen Bedingungen mensch= lichen Glücks sei, und seine Behauptung mit großer Beredsamkeit und Kraft vertheidigt. Tritt der Tod aber in unser Haus, dann grübeln wir nicht und fühlen blos. Mit Thränen gefüllte Augen sehen nicht, wenn sie im Laufe der Zeit auch schärfer werden als solche, welche den Kummer nie gekannt haben.

Der Weise lernt allmälig, vom Leben nicht zu viel zu erwarten. Während er mit rechtlichen Mitteln nach Erfolg strebt, wird er auf Niederlagen vorbereitet sein. Er wird seine Seele der Freude offen halten, aber sich dem Leiden geduldig unterwerfen. Jammern und Klagen bringt niemals Nuțen, blos ein freudiges und standhaftes Wirken auf richtigem Wege ist von Segen begleitet. Goethe sagt sehr wahr:

Feiger Gebanken Bängliches Schwanken, Weibisches Zagen, Weinen und Klagen Linbert kein Elenb, Macht Dich nicht frei.

Der Weise wird auch von seiner Umgebung

nicht zu viel erwarten. Will er mit Anderen in Frieden leben, so muß er ertragen und schonen. Selbst die Besten haben oft Charakterschwächen, die man beachten und vielleicht bemitseiden muß. Wer ist vollkommen? Wen schmerzt nicht irgend ein Dorn im Fleische? Wer bedarf nicht der Duldssamkeit, der Nachsicht und Vergebung? Was die arme eingekerkerte Königin Caroline Mathilde von Dänemark an das Fenster ihrer Kapelle schrieb, sollte das Gebet von Allen sein: "Erhalte mich unschuldig, mach Andere groß!"

Wie sehr hängt die Stimmung jedes Menschen nicht von seiner angeborenen Körperbeschaffenheit und seiner ersten Umgebung ab, von der Behag-lichkeit oder Ungemüthlichkeit des Daseins, in dem er aufgezogen wurde, und von den guten oder schlechten Beispielen, denen er im Leben ausgesetzt gewesen ist! Beachten wir diese Einslüsse, so werden wir allen Menschen eine milde und nachsichtige Behandlung angedeihen lassen.

Zu gleicher Zeit wird das Leben stets in hohem Grade das sein, wozu wir es machen. Jede Seele schafft sich ihre eigene kleine Welt. Sin heiterer Geist macht es angenehm und ein unzufriedener elend. "Meine Seele ist für mich ein Königreich", kann der Bauer so gut wie der Monarch sagen. Der erste kann in seinem Herzen

ein König und der zweite blos ein Sflave fein. . Das Leben ist meistens nichts als der Spiegel unsers eigenen Selbst. Unsere Seele ertheilt allen Lagen, allen Greigniffen, den günftigen wie den schlimmen, ihren wirklichen Charakter. Für den Guten ift die Welt gut, für den schlechten ist sie ichlecht. Haben wir vom Leben eine hohe Ansicht und betrachten wir dasselbe als einen Tummelplat nüt= licher Arbeiten, großer Gedanken und großer Hand= lungen und eines Wirkens nicht blos für uns felbst, sondern auch für fremdes Wohl, so wird es heiter, hoffnungsvoll und gejegnet sein. Betrachten wir es im Gegentheil so, als gewähre es uns blos Gelegenheiten gum Bergnügen und gur Bereiche= rung, so wird es voll von Mühsal, Angst und Täuschung sein.

Im Leben giebt es viel, das wir, so lange wir in diesem Zustande sind, niemals begreifen können. In der That bietet das Leben manche Geheimnisse dar, Manches, was für uns in dunkle Schleier gehült ist. Wenn wir aber auch die volle Bedeutung der Schule der Prüfungen, durch welche die Besten zu gehen haben, nicht verstehen, so müssen wir doch zu der Vollständigkeit des Plans, von dem unser kleines Leben nur ein Theil ist, Vertrauen haben.

Alle haben wir in dem Lebensfreise, in den Smiles, Charafter. 2. Aufl. 36

wir gestellt sind, unsere Pflicht zu thun. Es giebt feine echte Thätigkeit, als Pflichterfüllung. Die Pflicht ist das Streben und Ziel des höchsten Lebens, und es giebt kein echteres Glück als das, welches aus Pflichterfüllung hervorgeht. Es ist das einzige, welches vollständig befriedigt und von keiner Reue begleitet wird. Das Bewußtsein der Pflichterfüllung ist für uns, mit den Worten George Herbert's zu sprechen, Musik um Mitternacht.

Haben wir unsere Arbeit auf der Erde verzichtet, so müssen wir, wie die Seidenraupe, die sich ihre kleine Hülle gesponnen hat, scheiden. Wie kurz unser Ausenthalt im Leben gewesen sein mag, so stellte er uns an den Plat, wo wir nach besten Aräften für das große Ziel unseres Daseins wirken sollten, und haben wir das gethan, so können die Unfälle des Fleisches die Unsterblichkeit nicht ansechten, auf die wir hoffen.

## Register.

Abaugit, ein Beispiel von Ancillon, D., von ber Achtung Gelbstbeherrschung 359 Abbot, Dr., über Sadville 5

Abbelrahman, ber Ralif, vom Willief 558

Abnutung bes Lebens 200 Abansen, im Elend aleich= müthig 360

Abdijon, macht als Schriftstel= ler seine Migerfolge Redner vergeffen 538

Albert, Pring=Regent, bevor= zugt den edlen Anaben vor bem flügsten 20. Stets gur Bewunderung bereit 132. Seine Schüchternheit 398

Alexander ber Große, von ber Hoffnung 374

Alfieri, am Plutarch gum Schaffen entflammt 430 Anblid, bloger, wirft oft 123

gegen Undere 384

Anguetil's Freiheitsfinn 275 Unfiedler, Engländer u. Deut= iche die geborenen 404

Unfroß bes Charafters in ber Kindheit 59

Unftrengung, jede, lohnt fich 19. Bringt Muße 155. Ohne Berücksichtigung ber Kräfte schädlich 159

Arbeit, einer ber beften Bilbner 146. Gefet unferes Dafeins 147. Gine Burbe, aber auch ein Ruhm 147. Wer treibt Alle Meniden 155. Bringt ftets ihren Lohn 158. Im Munde großer Beifter 166. Als Charafterbildnerin Giebt Macht 175. 167. Bringt große Beifter gur Reife 176.

Arbeitsamfeit der Frau 94 Arbeitstrieb 192

Aristoteles, über Hochherzigkeit 242

Armuth, ,die Sängamme bes Genies' 533 ff.

Arnold, Dr., wirfte durch persjönliches Beispiel 116. 129; noch über seinen Tod hinaus 117. Bon der Bewunderung 133. Mahnt zur Wahrhafstigkeit 339

Arnolds, Dr., von Frankreichs Schickal 45

Athens Verfall, aus Charakter= losigkeit 48

Augendienerei nach oben und unten 226

Augustinus, Einfluß von Vater und von Mutter auf seine Erziehung 65. Von der Macht ber Gewohnheit 67. Selbst= biographie 440. Seine Be= kehrung durch ben Cicero 461

Ausbilbung ber Frau 95 \* Ausflüchte nur eine Form ber Lüge 336

Bacon, Roger, verfolgt 205 Bailey, von der Berschiebenheit des Denkensu. Handelns 189 Bailly, stirbt im Dienste der Wissenschaft 542

Beaumarchais' "Figaro" als Zeichen seiner Zeit 97 Begeisterung verleiht Kraft zu Unstrengungen 529 ff.

Beharrlichkeit 233. Durch Miß= geschick gefördert 535

Beherrichung ber Zunge 277 Beispiel, Macht besselben 56. 61. Stirbt nicht 143

Bell, Sir Charles, über Nachahmung älterer Geschwister 107

Bentham, vom Einfluß ber Frauen 102. Ueber Bolfsbeliebtheit 229. Bon ber Macht bes Billens 264. Man soll Anderen Frende bereiten 363. Berläßt seine ansängt. Bahn 538

Béranger als Schmeichler bes Lasters 289

Beranbung wichtig. Sinne, hält nicht von Erfolgen ab 538 Bernharb, ber heilige, von Leiben burcheigeneSchulb 18

Beschäftigung zumal auch für Frauen Wohlthat 161. Gesund für die Seele 162

Bethätigung ber Fähigkeiten tas mahre Glück 152

Bewunderung großer Naturen befreit von Selbstsucht 130. Läßt die eigene Natur ers kennen 131, Aleinen Seelen mung 137

Bibel, bie, über Gelbftbeberrichung 259. Die Biographie ber Biographien 426

Bilber großer Männer ichon wirfen 124

Biographien, beren Ruten144. Deren Intereffe 422. Lehren die Beschichte am besten 428. Unbedeutende Dinge barin oft mesentlich 436. Licht u. Schatten 438. Trene beri. bei Nahestehenden ichwierig 440. Der beliebtefte Lite= raturzweig 444. Und boch große fehr felten 445, weil schwierig 446

Bismards Mutter als beffen Erzieherin 79

Blücher, beherrscht sich selbst 264. Erfüllt bei Waterloo feine Bufage 335

Bretius, im Gefängniß 562 Bolingbroke, üb. Marlborough

137

be Bonald, von Büchern 462 Bonifacius, ein Zimmermann 160

Boswell, ber Biograph John- Burte, Aussprüche 5. 15. irn's 447

Brougham, Lord, von ter Entwickelung ber Kinter 57

fern 135. Wedt Radah= Brown, John, Beispiel an= fenernden Gifers 119

Browne, Th., über den Tod 559 Bruno, G., verfolgt 205. 542 Buchanan, in Gefangenichaft 546

Bücher, viele ber beften, von Beichäftsmännern geichrie= ben 180. Lehren ben Men= ichen fennen 417. Uniere beften Freunde 418. Saben Unfterblichfeit 420. Führen und in die befte Befellichaft 420. Gemähren ber Jugenb Racheiferung 456. Geben Unfrog zu bestimmter Lebens= richtung 458. Die beften gleichen am meisten guten Thaten 460. 3hr fittlicher Cinflug 461. 3hre Bemegungsfraft 462

Buffon's Berehrung für Newton 142

Bunjen, Chr. Joj., Diplomat und vertrauenswerther Cha= rafter 192

Bunhan, burch fein Beib ge= hoben 504. Schreibt die "Bilgerreife' im Gefängniß 547. Beimfuchungen 552

Mangel an Gelbstbeberr= fcung 16. Ueber bas Bei= fpiel 106. Mabnt Barry

gur Milbe 286. Seine Frohlichkeit 362. Gein Dabeim 482. 496

Burleigh's, Lord, Rath an Charafter ift mahrstes Eigen= feinen Cobn 488

Burns' Rath von feinem Bater 9. Geine bofe Bunge 288. Sein Mangel an Gelbft= prüfung 288. Seine Truntfucht 290. Bon ben Franen 486. Leiben fördern fein Schaffen 554

Burton, nennt Müßiggang Bhron, über Dante 38. Von

Schüchternheit 401. Bon Drangfal angespornt 554

Camoens ftirbt nach zahllosem Miggeschick als Bettler 540

Campanella, schafft unter Ber= Chesterfield, Wahrheit der Er= folgungen 546

Canning, erkennt Bitt als Clapperton, ein Opfer bes Ent-Meister an 142

Carinie, von großen Männern Classenhaß 227 araphien 423.

von Dänemark, und ihr Gebet 560

Cafar, schreckend noch als Leiche 33 Cervantes, voll Lebensluft 355. Lacht auch für bie Urmen und Niedrigen 422. Enbet in Armuth 534

thum 11. Deffen Schulung Untersiegt Beränder= 16. ungen 17. In feiner Gigen= art 20. Als Talisman 32. Von Nationen 43. Der bes Rindes ber Rern bes Mannes 56. Wirksam in allen Lebens= lagen, auch im bofen Ginne 118. Formt andere 139

Ursache bes Triibsinns 150 Chateaubriand's Eindruck von Washington 123

ber hoffnung 374. Geine Chatham, Beispiel ber Rach. eiferung 30. Der Ehrlichkeit 299

> Chaucer, erft Solbat, bann Steuerauffeber und Dichter 177

folg des feinen Mannes 332

bederbranges 559.

36. Bom Genuf ber Bio- Classische Bildung unerläßlich 460

Caroline Mathilde, Königin Cobbett's Liebe, plump und praftisch 519. Geine Uch= tung bor bem Frauencha= rafter 521

> Cobben, überwindet feine an= fänglichen Mißerfolge 537

Coleridge, von thätigen Men= ichen 168. Bon Menichen ohne bestimmten Beruf 181. Bon ber Bibel 427

Collingwood's Berehrung ber Pflicht 321

Colonna, Vittoria, mahnt ihren Gatten gur Pflicht 311 Columbus' Ausdauer 531.

Miñaeidid 543

v. Comines, Ph., über Herzog Philipp von Burgund 131

Cowley, vom Ginpflangen ber Beifpiele und Ibeen 62. In Bertrauensämternthätig Daru, und Napoleon I. 191 178

Comper, im Rechtsberuf er= fen 538

Cromwell, gewiffenhaft 24. Delpini, fertigt Cheriban ab 16 Selbsterziehung 270. Und der Maler Cooper 438 Cunningham's, Allan, Bewun= berung für Walter Scott 134

des Charafters 53; das Ge= fet nur fein Spiegelbild 54; bort werben bie Inbividuen gebildet 55: Einfluß der Umgebung dort 55; jes Douglas' Name wirft noch im nachbem gut ober ichlecht

59; die beste ber Schulen 69, aber auch je nach Um= ständen bas Gegentheil 70. Engländer und Deutsche im 403. Bewahrt vor Eng= bergigfeit 478. Dedt ben wirklichen Charafter auf 479 Daniel, Dichter, von ber Gelbft=

erhebung 21

Dante, ber Stempel Italiens 38. Das Vorbild ber Stärfe Singt noch 422. 130. Standhaft in Berbannung 539

Darwin, von der Entstehung feiner Werfe 555

folglos, als Dichter geprie- Davy, humphry, vom Gliich 552

Seine Mutter 75. Seine Demosthenes' Gelbstbilbung 138

Dichter, Die meiften älteren englischen, Geschäftsleute 177. So auch in Stalien 181, und anderwärts 182 Diogenes bei Antisthenes 233 Daheim, bas, bie erfte Schule Disraeli fucht Johnson auf 135 Ueber Cobben 144.

Biographien 428. Erfolg= reich nach anfängl. Scheitern 537

Tobe 33

Drang zur Bewunderung in ber Jugend am ftärkften 131

Ebelmuth, im Geleite bes Muthes 238

Edgeworth, über Beliebtheit 230

Che, Enttäuschungen barin 485. Goldne Regel 486. For= berungen 486. Leiden und Prüfungen ihr befter Probir= ftein 515

Chrfurcht, Rennzeichen des edel= ften Typus 25

Eigenartigfeit 224

Eigenheiten in uns wie in Anderen 284

Eindrücke der Rindheit mächtigsten 58

Einfluß des Charafters 14; bes einzelnen, nicht von Institutionen 44

Einfamkeit macht felbstfüchtig 523. Rann bie Energie er= höhen und zu großen Werfen spornen 546

Einzelne, ziehen die Maffe fich nach 45

Emancipation der Frauen in politischer Betheiligung 101

Emerson. Institutionen Die Bom Ginfluß ber Mütter im Daheim 64. Ueber Berähn= lichung ber Cheleute 107. Von Biographien 423. Von der Geschichte 429. Von ber Liebe 480

Energie, bie Seele bes großen Charafters 26. Wedt Ener= gie 128. Energie und Weis= beit 234

Energisch handeln beißt mahr= haft leben 311

Englands umgeftaltende Män= ner 40 '

Entdecker, von Leiden u. Miß= gunft beimgesucht 543 Entichloffenheit 220

Epictet's Zufriedenheit12. Bon ber mahren Freiheit 314

Erasmus, feiert Sofrates als Beiligen 36. Bon Büchern 461

Erfahrung, lehrt praftische Beisheit 522, bescheiben fein 525, richtig urtheilen 525. Dauert bas gange Leben hindurch fort 526. Shre Resultate 527. Begleiterin der Jugend, Tröfterin im Alter 527

Erfolg und Erfolglosigfeit 218, und Mifflingen 559

Schatten großer Männer 36. Erstes Befanntwerden mit Runftwerken ein Ereigniß 143

Guler, ein Beispiel geduldiger Arbeitsamfeit 358

Vähigfeit gur Arbeit 175 Karadan's feurige und dabei For' Herzlichkeit u. Theilnahme boch milbe Natur 274. Nach= Gleichgültigkeit gegen Be= nüffe 295. Beideidenheit 338. Gattin 511 Faulheit, Entwürdigung für Einzelne und Bölfer 150 Reigheit, sittliche 223. Scheut Frang von Sales, vom Schweifich vor ber Wahrheit 223. Im Allgemeinen 244 Kelbheren, ftart burch prat- Frangojen: Mangel an Pflicht= tischen Blid und Umsicht 172 Fellenberg, wirft durch die Kerdinand von Braunschweig heiter und menschenfreund= lich 355

Fichte, als Patriot 39. Von ber Liebe 476. 218 Brautigam 518, als Gatte 519 Fielding, auch im Unglück beiter 357

Filmer, Gir Robert, von der Stellung bes Baters ju ben Rindern 102

Flarman's Gattin 512 Flinders' harte Schickfale 544 Fontenelle, wirft mächtig auf

Boffnet und Lalande 457. Erfolglos in einer, glücklich in anderer Bahn 538 Fortdauer der Ginwirkung gro= fer Thaten 34 24. Lob des Burke 124 ficht gegen Widersacher 286. Franklin, Benj., ein höflicher Mann 387. Gein flägliches Ende 543 Franklin, Labn, harrt im Stre-

ben aus 249. 513 Franfreich, einst und jett 326 gen 280. Bon ben fleinen Tugenden 371

gefühl Sauptursache ihrer Miederlagen 323

Macht des Beispiels 118 Frau, die, erzieht mit dem Bergen 64. Gine Buflucht im Dabeim 68. Ihr Ginfluß allenthalben 99. 3bre Bil= dung die Bildung Aller 99. Thre Emancipation 100 ff. Mls Bereiterin ber Speisen 103. Starf im ftillen Dul= ben 247. Als Beldin 248. Ein ,Anhängfel' des Man= nes? 467. Nicht zur Schwäche gu erziehen 468. Die Barterin 469, die Erbarmerin der Meniden 470. Beran= bildung gur Selbständigfeit

471. Die Beratherin des Mannes 481, feine Seelen= freundin 482. Wirft auf Geduld 266. Eine Gabe groden Charafter des Mannes 490. 503. Als treue Ge- Gehirn, nie gang mußig, treibt bülfin ibres Mannes 507 ff. Bewahrt bas Gedächtniß des= felben 506. Als Tröfterin Gehorfam gegen die Bflicht 310 526

Arbeiten zu Hause 183

Freundlichkeit, wahre, ift theil= nehmend 366. Blickt felbit in die Bufunft 366. 3ft allerwege thätig 366

Friedrich der Große siegreich burch feines Bolfes Tüch= tigfeit 66. Unermüblich thä= tig 175. Liebhaberei für die Frangosen 454

Führer, große, ziehen nach fich

Kurcht, oft ein Rind ber Gin= bildung 244

Galilei, im Kerfer und nach bem Tobe 205. 542 Galvani, hatte feine Fran gur Gebülfin 507 Garrid's Schüchternheit 401

Garbe ein Mann boll Geelenbeiterfeit 356

Gastell, Fran, burch Unglück Geschlechter, beibe, einander

zur Schriftstellerin gewor= ben 554

fier Gelehrter 358

an wenn nicht jum Guten fo gum Bofen 152

512. Ihr gesunder Verstand Geiftreich auf Rosten Anderer 278

Freiligrath in faufmännischen Gelehrte, als Geschäftsmänner 187

> Bemeine Naturen urtheilen ge= mein 135. Sind iconung 8= Tos 243

Gemeinsinn 560

Gemütherube ein Segen 349 Geniale Naturen, find meift beiter 355

Genüffe ehrlich beschaffen 295 Geschäftsgewohnheiten u. Be-

nie174. Dit die beste Ochule für gebildete Beifter 179

Beichäftstenntniß, bei Frauen 89

Beschäftsthätigkeit, unentbehr= lich 168. Söchfter Ehren werth 174. Bedarf ftrenger Regeln 265

Geschenke, wachsen , mit bes Gebers Gite' 243. bingen nicht bie mabre Freundlichkeit 366

jur Ergänzung nöthig 465. Grabbe, untergegangen aus Ungleich in Kräften und Mangel mütterlich Eigenschaften 466. Bedürfen Ginfluffes 88 Bildung 472

Geichlechtsliebe, will geleitet Gretry's Lob ber Frau 68 fein 473

feine Ansiedler 404

Gesellichaft, tritt an Stelle bes Große Geifter theilen Macht Dabeim 106

Gemiffen 309

Gewohnheit 260

Gibbon, und ber Bergog von Grotius, durch feine Frau ge-Cumberland 394

Gladitone's Radruf auf Pal= merston 27

Glüd, beffen Bedingungen 558 Gluth, jugendliche, in allen

Goethe's Dulbfamfeit 283. Wort von geputzten Men= ichen 363. Bewunderung bes "Landpredigers von Sandarbeiter, fonnen boflich Wafefield" und von Götens und Leiben 551, vom Gliid werke unter Leiben 555 558

· Goldsmith, gelangt, im argt= als Schriftsteller zu Ruhm ben Tob 568 und Unjeben 538

gleicherweise harmonischer Graham, bringt zu Erfolgen burch 537

Grimalbi's Trübfinn 370

Gefchmad,guter,einSparer388 Größe, ein relativer Begriff Geselligkeit der Franzosen (und 4. Die einer Nation nicht Irlander 407) 404; daber gleichbedeutend mit Ausbehnung 47

> mit 130. Finden Bewunde= rung ber Mächtigen 139. Sind ftete arbeitfam 175

rettet 514. Geine Thätig= feit im Gefängniß 562

Gnigot, von feiner Frau 494. Mus feinem ehelichen Leben 495

Lebenszeiten erwünscht 528 Güte erzeugt Gutes 119. Ge= winnt und beherricht die Menschen 122

wie Vornehme fein 386 Leben 458. Worte von Leben Bandel, ichuf feine Meifter= handeln beffer als Schmätzen 221 lichen Cramen burchgefallen, Sandlungen, icone, überleben

Saft, reibt auf 200

516

Havelock's helbenmuth bei hinderniffe fpornen fraftige Bera 29 Samthorne, von der Liebe 477 Singabe an unedle Genüffe 292 Sandn, der Bewunderte, felber Sochherzigkeit echten Muthes bescheiden und neidlos 140 Sandon's Berehrung für Rey- Hoffnung, die ,fittliche Dampf= nolds 135 Saglitt, über Gelbausgaben Soflichkeit, die mahre, ift auf-296. Ueber Bücher 418; über Dichter 462 Beinzelmann, von der Tugend 309 Beiterkeit, läßt fich ausbilben 352. Wächterin des Charafters 353. Erhaltende Rraft 354 Belben, felbstgewählte 134 Belps, A., von Leiden 553 Belvetius' Erflärung d. Lange= meile 177 Berbert, George, von guten Müttern 61. Seine Mutter 106. Vorfätze beim Amts= antritt 121. und Marren 137. Bom benmachern 293. Bon ber Pflichterfüllung 562 Herber und seine Braut 517 355. Er fingt noch 421 Berg, bas, giebt im Leben ben Borner, Frang, über unmäßige Ausschlag 4 Henne, beim Tode seiner Frau Buber, Naturforscher, von feis

Naturen an 532 ff. 240 maschine' 374 richtig 380. Gie ift human 381, bantbar 381. Gelbft bei Wilden geehrt 381. Achtet Undere 381. Brüftet und überhebt fich nicht 382. Ift auch ohne Geld möglich 387. Bei Frangofen und Deutschen durchwegzu Saufe 387 Söflichkeiteregeln, fünstliche, von zweifelhaftem Werth 379 Sofmeister. Wilhelm. Musi= falienhändler und hervor= ragender Botanifer 186 über Ginfluf ber Gefellichaft Somer, eine beitere Ratur 355. Lebt noch 421 Bon Weisen Hood, Th., von guter Lecture 459. Seine Gattin 512 Schweigen 288. Bon Schul- Hoofer, Dr., ,fichtbare Predigt 121 Horazens Reigung zur Freude Freunde ber Freiheit 282 ner Frau unterstützt 508

221 Sumanitäteclaffen 460 humboldt, Gebr., in Allem zu Razinsty, dichtet in Gefang-

Saufe 189 Sume, über fittl. Grundfäte 12

hutchinson, Fran, ichildert ibren Gatten 499

Jafob II., von Frauen geschützt 248

Sa-Menschen eben so widerlich wie grobe 393

Jean Paul, über Kindesent= wicklung 60

Individuelle Tüchtigkeit bie Haltfraft ber Nationen 51 "Ins Buch fchreiben", ber Ruin ber Leute 295

Intelligenz, auch in der Familie ponnöthen 92

Johnson, Dr., über ben Ruten ber Bewunderung Anderer 133. Boswell's Berehrung für ihn 133. Ueber Launen 263. Von Biographien 440

Johnson's, Samuel, Zärtlich= feit für feine Mutter 74 Joseph's des Zweiten Leutse= ligfeit 378

Jugend, ber Frühling bes Le=

bens 529

Bülfe von Anderen vom'lebel Rampf, die Borbedingung bes Sieges 533

Karl V., vor Luther's Sarg 241

niffen 548

Reightlen's Verehrung für Milton 459

Renntnif der natifrlichen Bejetze 93

Repler und die Rirche feiner 3eit 207

Rerferhaft, brängt zu geiftiger Sammlung 546 ff.

Ringsley, über Sydney Smith 385

Klugheit, nöthig auch f. Franen 91

Aneller, Gir God fren, urtheilt als Sclavenhändler 135

Anor, Beispiel ber Riibnheit 37. Der Stempel Schott= lands 37. Seine Derbheit 391

Körner, Theodor, feuert durch feine Lieber an 40

Rörpergebrechen, ihr Einfluß 436

Roffuth, lernt in der haft Eng= lija 548

Rraft mit liebevollem, freubigem Wefen vereint 350

Rrittelei 137

Runft, blüht oft in Zeiten bes Berfalls 412, fo in Grie= chensand 412, in Rom 413. 414. Es giebt noch Söheres 415

Runftpflege 410. Bringt nicht immer Fortschritt 411. Darf nicht auf Roften bes Cha=

La Brubere's Kenntniß ber

rafters geschehen 415

Menschen 443 Lacordaire, vom Sprechen und Schweigen 280. Beginnt unter Migerfolgen 536

Lamb, Ch., findet ftete Beichäf= tigung eine Wohlthat 163 Lancafter's Begeisterung im Dienste ber humanität 530

Laplace und Biot 239 Lavoisier's Ende im Dienste

ber Wiffenschaft 542 Lawrence, Sir Henry, an Wordsworth erhoben 419. Ueber Mischung von Ro= mantik und Realismus 529

Leben auter Menschen eine Brebigt 145. Leben heißt ar= beiten, ichaffen 159. das fein, wozu wirs machen 283. 561. Auf fremde Ro= ften 293. Großer Menschen Und Glid 558

Lebensblut eines Landes seine Lügen wol das gemeinste Lafter großen Männer 41

Mit Schmutz in Berbindung Lefebre, über Gefahren und Widerniffe 532

> Leiden erziehen und reifen ben Charafter 46. 552

de Leon's Selbstbeherrichung 280

Leffing's Wort von der For= schung 154

Liebe, eine Grundlage ber 363. Seiterfeit | Grmett Liebe 363. Triumph b. Selbstlofigfeit 474. Schärft ben Verftand 475. Bedingt Achtung 476. Bei ben Deut= schen finniger als bei Eng= ländern 516 ff.

Lieblingsbücher großer Män= ner 452 ff.

Lieblosigkeit Anderer oft Reflex der eigenen 285

Literatur am beliebteften, fo= weit sie biographisch 444

Livingstone beim Tode feiner Gattin 505

Lode, von der Seelenftärke 108. Vom Werth guter Manieren 377

Ludwig XIV., von Colbert belehrt 49

oft wenig befannt 449 ff. Ludwig der Baier edelmüthig gegen seinen Feind 238

335. Ihre Formen 336

Luther's hinterlaffenschaft 10. Marlborough's Gebulb 373 Stempel Deutschlands 37. eifrig 160. Den Gefahren Trübfinn 353. Beitre Stim= Anfichten über Chegliich 482. Thätigfeit auf ber Bartburg 547

Maistre, de, Joseph, über das Schaffen der Frauen 73. Mémoires pour servir 442. Liebe zur eigenen Mutter 73 Manier, ber , Schmuck ber Thä= gung bes Erfolgs 377. Deffnet die Thüren 378. Michel Angelo, von Miggunft Erhöht den Werth des Charakters 378. Ift ftets na= Mill, John Stuart, und feine türlich 385. Eine Bewegungsfraft 385. wegs immer ein Erbtheil Hochaeborener 386. Das Dabeim ihre befte Schule 388. Rann als Maste bienen größten Naturen 391 Männer, junge, von beute gu

felbstbewußt 469 Marathon, Schlacht bei, groß Modethorheiten 223

Athener 48

Stimme eine Trompete 22. Marshall, Dr., wirft auf feine Umgebungen 128

In Sandarbeiten geschickt u. Martin, Garah, die Wohlthäterin ber Gefangenen 252 trobend215. Beilmittel gegen Martyn, Benry, burch Freundschaft gebildet 114

mung 355. Grobbeit 392. Märthrer ber Religion 205. 210. 211; ber Foridung 205. 207. 209. 542 Maß, richtiges, ber Arbeit 199

Melanchthon's Einwirkung auf Luther 126

Gehören gur Scanballitera= tur 443

tigkeit' 376. Gine Bebin= Methode auch im Daheim nö= thig 90

verfolgt 541

Gattin 510

Reines= Milton, auch in antlichen Dingen erfahren 178. Bon Napoleon I. verehrt 455. Ausbauernd im Elend 538. V on großen Dulbern 569 391. Fehlt zuweilen ben Mitbewerbung ber Frau bei

männl. Arbeiten 99. Durch= führung berfelben in Baris 101

burch ben Belbenmuth ber Moltke, ein Mufter ber Ord-

nungeliebe 173

Montaigne, über thatfrobe Phi= Mutter, ftarker Ginfluft ter 62. losophie 187. Seine Freude am Leben 355. Seine Borbilber 430

Montesquien, ändert der Welt gu Dank ben Beruf 538

Moore, Sir John, zeichnet die Navier aus 28

mächtig burch eble Ratur 122. Um feinen Glauben Nachgiebigfeit gegen bie Plebe hingerichtet 212. Gein Weib 213; seine Tochter 214. Napier, Oberst, als ehrlicher Seine Lebensbeiterfeit 355. In Dabeim 480

Moselen, Domherr, von der Wirfung ber Güte 120

Mozart erkennt andere Meister an 141. Schafft in Krant-556

Mungo Park, von einer Negerin gepflegt 470

Muße ohne Arbeit macht nicht Freude 155

Müßiggang ein Fluch ber Menichen 147

Muth 202, geistiger, sittlicher Mangel baran 220. Im Rampf wider die soge= nannte , Gefellichaft' 222. Im ehrbaren Leben 292

71. 465; bleibt meift un= befannt 72

Mütter großer Männer in guten 76 ff., in bojen Gin= flüssen 86 ff.

Nachahmung 107

More, Gir Thomas, wirfte Rachahmungstrieb ber Kinder 60. 61

224

Mann 299

Napier, Gir Will., burch feine Mutter u. Sir John Moore beeinflußt 127. Gein Lob Lord Langbale's 128. Durch Plutarch beeinflußt -431beit und an bes Tobes Rand Napoleon I., vom Daheim 70.

Seine Mutter 76. Mennt Mütter das größte Bedürfniß Franfreichs 96. Bemundert und ehrt die Arbeit 160, und bie Männer der Wiffenschaft 190. Ueber Laplace 190. Seine Be= lesenheit ausgedehnt 454

203. Im Alltagsbafein 219. Napoleon III., ber grundfatliche Förderer von Frankreichs Elend 98. Als Schrift= fteller 196

Ausbildung besselben 245. Narren ziehen von Beisen selten Ruten 137

Naturforschung, stimmt ihre Overbury, Gir Thomas, von Vertreter gleichmäßig beiter eblen Menschen 25 360

Meid 137

Relfon's Pflichteifer 320

Neues Teftament, über bas Herz 7

Newton's, Sir Ijaac, Schiich= ternheit 398

Newton, John, burch bas Gebachtniß feiner Mitter ge= beffert 66. Der Gottlofig= feit angeflagt 207

Nicholson's Brief an Gir Berbert Edwards 122

Niebuhr, bewährt in Geschäften 190

Nieberlagen als Urfache von Erfolgen 535 ff. Beffern und stärken 571

Novalis, vom Migbrauch ber Kraft 22

Daham, in Bann gethan 206 Dmar, Kalif, verbreitet Schre= den mit feinem Spazierftod

Ordnung, verschaffte 1870 ben Dentschen ihre Siege 173

Dutram's, Gir James, Gelbft= verleugnung 276

Smile 3, Charafter. 2. Aufl.

Pafington's Lebensregeln 229 Balen, Dr., burch Ermahnungen eines Mitschülers ge= beffert 115

Balmerston, von der Arbeit Geine gleichmäßige 176. Stimmung 354. Und Bild= hauer Behnes 390

Parfer's, Th., Lob des So= frates 35

Paulus, von Austrengungen 160. Von der Pflicht 307. Todesfrendigkeit ber Pflicht 310. Bom driftl. Leben 553

Pellico, Silvio, auf bem Spiel= berg 548

Perthes, Fr., an einen Freund über Charaftereigenschaften Heber Riebuhr 123. Vom Unwillen 281. Heber Selbstindt 294. Bom Leicht= muth 372. Bon der Gelbft= erfenntniß 525

Perthes, Caroline, an ihre Tochter 161

Beter der Ginfiedler, an der Spite ber Krengheere 32

Pflicht, als erhaltende Kraft 6. Umfaßt bie gange Eri= fteng 307. Gin Grundfat 308

Bflichtbewuftsein Die Krone Braris, erworben burch Beobbes Charafters 308

ftillen Wohlthaten 250. Gine recht eigentlich englisch=ger= manische Tugend 322

Pflichterfüllung, höchft. Ibeal 5 Phantafie in Bucht gehalten

244 Philosophie, ausschließlich ge=

trieben, entfremdet dem Le= ben 188

Bitt, über Gelbftbeberrichung 266

Plato, über fleine üble Ge= wohnheiten 108. Lehrt uns noch heute 421

Plinius preist die pflugführen= den Feldherrn 148

Plutarch, der große Menschen= schilderer und Bildner 429. Seine feffelnbe Beife ber Individualifirung431. Groß in ber Beschränfung 432. Ihm entgeht Nichts 433

Poefie, einseitig gehegt, macht untüchtig in der Pragis 188 Politif, erfolglos ohne Gelbft=

beherrschung 266 Bombeins' Charafter, Talisman 32. Bflichter=

füllung 315 Pope, von den Frauen 468. Roland's, Frau, Berehrung für Ueber Königin Marie 526

achtung und Erfahrung 171 Pflichteifer, weiblicher, bei Prieftlen, feiner Wiffenschaft wegen verfolgt 543

Brüfungen, wollen ftart er= tragen fein 528. Rönnen jum Segen werben 552 Bum, von ber Wahrheit 231 Phthagoras, vom Schweigen 279

Qual, in ber Einbildung 285

Rabelais, ift in seinem humor auch den Armen zugänglich 422

Raleigh, im Tower 547

Randolph's, John, Pietät für feine Mutter 67

Reboul, wird durch Leiden gum Dichter 554

Redlichkeit bes Strebens 11

Reichthum, eine Bersuchung 9 Rennolds, Sir Joshua, be= rührt den Papft aus Ehr= furcht 135

Rochefoncauld, vom Mitgefühl 136. Vom natürlichen Be= nehmen 385

Rogers sucht Johnson auf 135

Plutarch 430

Bolfsverderbnik 49

Romane, find gedichtete Biographien 423 Rouffeau, Befenntniffe 441

Rour' hohe Achtung vor Gir Ch. Bell 143

Rüdfichten, gegen Andere 284 Rudnard, Benj., über Chrlich=

feit 11

Rusfin, über gute Sandlunaen 17

Ruffell, Lady Rachel, beim Tobe ihres Gatten 502

Saint-Pierre, de, freimüthig Schonungslosigkeit im Urtheil gegen Ludwig XIV. 329. bens' 330. Voll praktischer Menschenliebe 331

Saint=Simon, als Memoiren= idreiber 442

berung 131. Bom Familien= leben 477

Saufte Creaturen felbft wirfen ein 126

Siege 310

Scharnhorst fiegt 267

Scheffer, Ary, an feine Tochter Scott, Balter, über ben Berth 84. Vom Muthe 245

Rom, beffen Niebergang aus Scheitern nach einer Richtung treibt oft zu Erfolgen nach anderer 537

Schiller's Ginfluß in Deutsch= land 39. Berehrung f. Shafe= speare 142. Ansicht über medan. Arbeit 162. Dabeim 493 f. Schaffen unter Ror= perleiden 555

Schimmelpennind, Fran, über ben Segen bes Berfehre 112

Schmerz, ein Beilmittel 553. Erwedt oft jum Leben 554

Schönheit, fein Saupterforder= niß beim Weibe 487. Wird bald etwas Altes 488

137

.Plan eines ewigen Frie- Schriftsteller, auch in praktiichen Dingen zu Baufe 181 ff. Als Beamte 185; als Ban= quiers 186. Finden am ehesten Biographen 452

Sainte-Beuve, von der Bewun- Schüchternheit und Schen unliebenswürdig 245. Erbtheil germanischen Stammes 394

Schuldenmacher 293

Sartorius, von ehrenhaftem Schulung des Charafters, liegt in unserer Macht 263

> harrt aus und Schweigfamkeit großer Manner 279

> > literarischer Talente 8. Mit

Irving in Abbotsford 42. Bon Befchäftigungen 158. Bom Fleife 164. Achtung Charp, von ber Zufriedenheit vor Geschäftsmännern 171. Chrlichfeit 300. Geine Freundlichfeit 357. Biographien 439

Selbstaufopferung 239

Selbstbeherrichung, die Mutter aller Tugenben 258. Mangel baran macht unerträglich 383, bringt taufend Schwierigkeiten im Leben 384

Selbstbestimmung 109

Selbstbiographien, felten gang aufrichtig 441. Laffen in ber Regel Beichämendes aus 442

Gelbsterfenntnig nur durch Berührung mit Anderen zu er= langen 524. Vorbedingung felbständ. Ueberzeugung 525

Selbstfucht, eine Nachbarin bes Fanatismus 367

Selbstverleugnung 276

Selbstzucht 265

Severus' , Laboremus'

Chaftesburn, vom ungerechten Gut 293

Chakespeare's Heiterkeit 355. Stanley, Lord, von ber Ar-Schüchternheit 399. Geringe

gestorben 422. Leben un= hefaunt 448

371. Vom rechten Weg im Benehmen 393

Bon Sheridan's Unguverläffigkeit 15. Seine Milbe und Ge= rechtigfeitsliebe 24. Schulben 297. Chrlichfeit in Staatsgelbern 297

> Sidney, Sir Philipp, in Allem gut und groß 122. Bon guten Büchern 419

> Simon, Jules, von ,Theater= tugenden' 55

> Simon, Frau Marie, als barm= herzige Samariterin 251

> Sofrates' Opfertod 204. Wort von Reichthümern 294

> Sonnenschein im Auge 352 Southen's Lob des Fleißes 166 Sparjamfeit in ber Rochfunst 103

> Spafmacher leben auf Ander= manns Roften 382

> Spinola und Richardet lernen ihre Gegner ehren 49

> Spinoza, von Glaubensge= noffen bedroht 208. Goethe's und Schleiermacher's Lieb= lingsschriftsteller 453

beit 157

Hoffming 400. Ift nicht Stedenpferde 193; geistige 194

ben Geschlechtern 467

Stempel für Bolf und Zeit Theaterstücke, find find bie großen Charaftere 37

Stewart, Dugald, ber Tugend= lehrer von Generationen 118 Stimmung meift in unfere

Hand gegeben 369

Stoffel's Bericht über Breu-Bens Pflichtgefühl u. baraus folgende Stärke 324

Strafford, vor ber hinrichtung

Stubbe, Dr. S., wider bas ,Novum Organum' 207 Gully's Denkwürdigkeiten 195

Tact, ber Frauen 389. Gine Kunst 389

Talma, perwindet anfängliche Migerfolge 536

Taffo, ein Spielball Des Glückes 541

Taylor, Sir Henry, über Weisheit und Güte 14

Taylor's, Jeremias, Gleich= muth im Unglück 351. Troft für Alle 422. Ansichten über Frauen 484. Unglück und Leiden 557

Temperament, heftiges 268.

Seelte, Sir R., von den bei= Thales, zeichnet fich in Ge= schäften aus 187

gespielte Biographien 423

Themistofles, eifert bem Mil= tiades nach 138

Thomas a Kempis, zugänglich auch ben Niedrigsten 422. Wahricheinlich ein unter= geschobener Rame 450

Thufydides, vom Herodot an= geipornt 138

Tocqueville, über Pflichter= füllung 328. Von feiner Gattin 491

Trägheit, ein schlimmer natür= licher Hang 149. An Ent= schuldigungen reich 153

Trémouille, Charl. de la, unter Gefahren 249

Trochu, General, von d. Praxis 171

Tronchin, Dr., u. Rouffeau 524 Trübfal, zeitigt große Werke 555. Ift oft verkleibeter Segen 556

Trunkjucht, der schlimmste Ty= rann 291

Tufnell's Schulbericht über den mütterlichen Ginfluß 71

Tugend, gur Gewohnheit ge= worden 313

Ungezügelt ober geschult 269 Turgot's Privatstudien 195

Thudall, Prof., durch Faraday's Freundschaft erleuchtet 125

Neberarbeiten, nicht arbeiten, schäblich 200

Uebung der Pflicht 313

Umgang zeigt die Neigungen ber Menschen an 109. Sein guter ober übler Einfluß 110. Bedingt wesentlich ben Charafter 464

Unabhängigfeit des Charafters 293

Unduldsamkeit gegen Forscher und Neuerer 207. 209. 210. Ueberhaupt 282

Unentichloffenheit 312 Unerschrockenheit, geistige 230

Ungebuld u. ihre Gegenmittel 282

Ungeselligkeit, Folgen der eng= lischen 408

Ungezwungenheit d. Franzosen und Frländer 395

Unglück ber Prüfstein bes Cha= rakters 551

Unhöflichkeit aus Unbeholfenheit 394

Unreinlichkeit, eine Nichtbeach= tung Anderer 384

Unsterblichkeit ebler Charaftere 35

Unwille, zuzeiten am Ort 281

Vaterlandsliebe, mahre und falsche 46

Verehrung großer Charaftere 34. 129

Verfall Frankreichs d. Schuld ber Mütter 97

Verfolger, werden oft zu Verfolgten 542

Vergangenheit, Werth einer folden, für Einzelne und Nationen 45

Verkehrmit unserer Umgebun 106

Vernunft, gesunde, allgemein. geschätzt 14

Besalius, von der Inquisition verfolgt 206

Viehausstellung, internationale Pariser, und der englische Preisgewinner 409

Virgil, eine heitere Natur 355.

Singt noch 421

Volksbeliebtheit ein zweifels haftes Gut 225

Volkscharakter, gleich dem der Einzelnen bestimmt 43 Volney, vom Ariege 330

Voltaire, v. Selbstbiographien 441. Fällt als Redner durch, schwingt sich zu Dichterruhm auf 538

Bachsthumsperiode die empfänglichfte 108 "Wacht am Rhein", Die, als erhebender Schlachtgefang 40

Wahlverwandtschaft der Men= ichen, aus gleicher Lecture gu ichließen 418

Wahrhaftigkeit, gilt mehr als Benie 13. Mit Bflicht ena verbunden 332

Wahrheit, bas Band ber Be= sellschaft 335

Balton, Isaak, Lob der Mut= ter Berbert's 69. Deffen Brief über ein heiliges Le= ben 121

Wart, Gertrub ban ber, eine Belbin 248

Wafhington's perfonlicher Gin= fluß als Kührer 30. Flecken= loier Wandel 41. Seine Mutter 74. Unermübliche Thätigfeit 173. Gelbst= haltung im Reben 279. heit 316. Migachtung ber Volksgunst 317. Schüchtern- Wordsworth, von f. Schwester heit 402

Weinsberg, die Weiber von 514

Beisheit, lernt fich nur unter Menichen 523

Wellington's Persönlichkeit, Zartgefühl, mit Muth vereint imponirt dem Feinde 31.

Selbstbeherrichung u.Umfict 273. Pflicht fein Wahlfpruch 318. Bewunderer ber Wahr= heit 333. Geine Beideiben= heit 338. Seine Belegenheit 455

Werthvolles, nur durch Opfer erlangbar 154

Widerstand ber Welt gegen neue Ideen 203

Wilhelm von Oranien, wirkt noch mächtig, als er er= morbet 34. Der ,Schweig= fame' geheißen 271. Milbe im Reben 279

Wille, die Centralfraft 220 Willensfraft 109

Wilson, G., ein wahrer Cha= rafter 339

Wirfen, bas, großer Männer überlebt ihren Tod 550

aucht 271. Seine Burud- Wolcot, Dr., auf bem Sterbebette 67

Pflichteifer 316. Beicheiben= Wollaston, selbst ichwer erfrankt thätig 556

> Dorothea beeinflußt 125. Geine Gelbftergiehung 273. Ueber Burns 290

ahler, gute 294

235

Beitgenoffen, die großen, ber Born, ungebulbiger, vom Ite-Rönigin Elisabeth von Eng= bel 282 land zugleich Geschäftse u. Bucht, sittliche 246. Im Da-Staatsmänner 177. Werben beim gepflegt 262 nicht immer nach Berdienst Zweideutigkeit, ift auch Lüge gewürdigt 449 336 Zimmermann's Gattin 514 Zweifelsucht, ein trauriger Bingendorf's, Graf, glückliche Lebensgefährte 367.



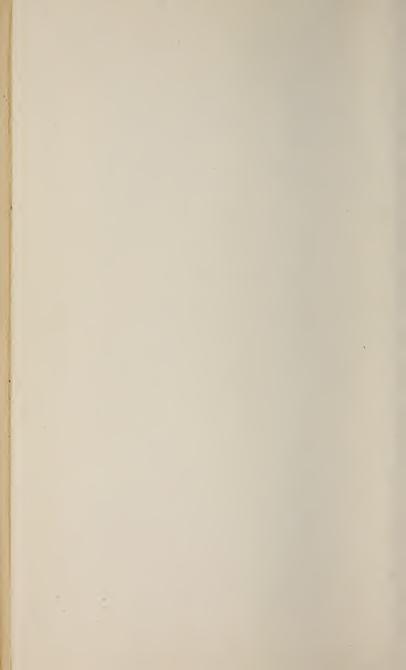

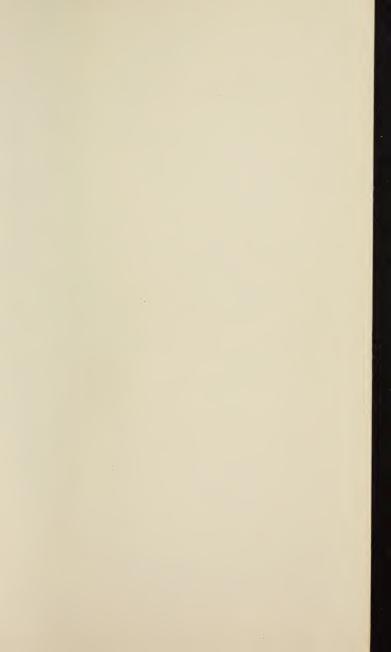





